Biblioteka
U. M. K.
Toruń

O15510/1913

# Zahresbericht

der

# Sandelskammer

für den

Regierungsbezirk Bromberg

für

■ 1913 ■

Bericht über das Birtichaftsjahr.

Gromberg 1914. Gruenauersche Buchdruckerei Richard Arahl. 48998

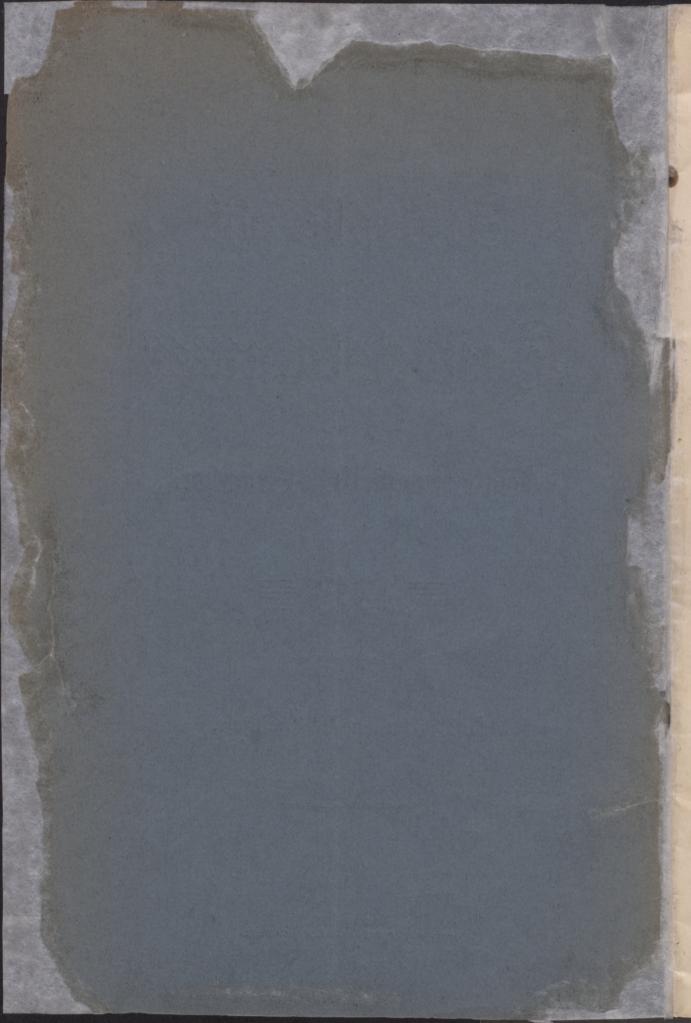

17/2 221

# Jahresbericht

der

# Sandelskammer

für den

Regierungsbezirk Bromberg

für

■ 1913 ■

Bericht über das Birtschaftsjahr.

Inhresperight

Sammet etammet

Regierungsbegiet Fromberg



Bericht über das Wirtschuftslahr.

W. 1013/57

discussion of the property of the second discussion of the second discu

# Präsidium 1914.

Präsident: Geh. Kommerzienrat L. Aronsohn, Bizepräsident: Stadtrat Carl Bed, Schahmeister: Stadtrat Franz Bengsch, Schriftführer: J. Moses.

# Mitglieder der Handelskammer 1914.

|     | 2. Berronsanglang.                                      | Mitglied     | Wahlperiode  |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|     | I. Wahlbezirk.                                          | feit         | bis Ende     |
| 1.  | 2. Aronjohn, Geh. Kommerzienrat, Bankier in Bromberg.   | 1883         | 1917         |
| 2.  | Carl Bed, Kaufmann in Bromberg                          | 1886         | 1917         |
|     | Franz Bengich, Kaufmann in Bromberg                     | 1902         | 1915         |
| 4.  | 0                                                       | 1902         | 1919         |
|     | Emil Kolwitz, Kommerzienrat, Kaufmann in Bromberg.      | 1904         | 1915         |
| 6.  | 2. Matthes, Kaufmann in Bromberg                        | 1896         | 1919         |
| 7.  | 3. Mojes, Kaufmann in Bromberg                          | 1892         | 1915         |
| 8.  | Carl Pauls, Raufmann in Bromberg                        | 1906         | 1919         |
| 9.  | Georg Berameister, Kaufmann in Bromberg                 | 1912         | 1917         |
|     | II. Bahlbezirf.                                         | . Lucinons   | elftross     |
| 10. | Sigismund Barwald, Fabritbesither in Rafel              | 1913         | 1915         |
| 11. | Ostar Bauer, Kaufmann in Ratel                          | 1908         | 1919         |
| 12. | Bernh. Schwarz, Fabrifbesiger in Rafel                  | 1896         | 1917         |
|     | lomberg: Boriibender, 14. J. Woles, Bromberg.           | E E HILL     | 1. Beo 22.   |
|     | III. Bahlbezirk.                                        | W 31 0 2 6 2 | 3. Dr B00    |
| 13. | Sehmann Dobrzhnsti, Raufmann (aus Hohensalza) in Berlin | , ioune      | Tolk C. E    |
|     | wohnhaft                                                | 1910         | 1915         |
| 14. | Rarl Freudenthal, Fabrikbefiger in Sohenfalza           | 1914         | 1919         |
| 15. | Dr. jur. Leopold Levy, Fabrifbesitzer in Sohensalza     | 1904         | 1917         |
| 16. | Carl Ritter, Raufmann in Strelno                        | 1913         | 1915         |
| 17. | S. Salomonjohn, Bankier in Sohenjalza                   | 1896         | 1917         |
|     | IV. Bahlbezirk.                                         | aten de      | Telling.     |
| 18  | Leon von Grabsti, Fabrifdireftor in Gnejen              | 1897         | 1915         |
|     | 3. Rogowsti, Kommerzienrat, Fabrikbesiger in Gnesen     | 1908         | 1919         |
|     | Otto Schilling, Kaufmann in Gnesen                      | 1908         | 1917         |
|     | Siegir. Seegall, Fabritbesitzer in Bongrowit            | 1914         | 1919         |
| -1. | origin, during light in work give it is                 |              | the minipate |
|     | V. Bahlbezirk.                                          | D. Williams  |              |
| 22. | Guftav Dreier, Raufmann in Schneibemühl                 | 1913         | 1915         |
|     | Louis Schweriner, Raufmann in Schneidemühl              | 1907         | 1919         |
|     | Mexander Biener, Raufmann in Schneibemühl               | 1912         | 1917         |
|     |                                                         |              | 70130        |

Dr. M. Kandt, Syndifus der Handelskammer. Gerichtsassessor Dr. Leeser, jurist. u. wissenschaftl. Hilfsarbeiter. (bis 31. März 1914.)

# Ausschüsse der Handelskammer 1914

(gemäß § 8 der Geschäftsordnung).

#### 1. Verwaltungsausschuß.

- 1. Carl Beck, Bromberg, Borsitender,
- 2. Emil Rolwis, Bromberg, stellv. Borsittender,
- 3. Frang Bengich, Bromberg,
- 4. Martin Friedlander, Bromberg,
- 5. Leo Matthes, Bromberg,
  - 6. 3. Rogowski, Gnesen,
  - 7. S. Salomonjohn, Hohenjalza,
  - 8. Otto Schilling, Gnesen.

#### 2. Bertehrsausichuß.

- 1. Martin Friedlander, Bromberg, Borfitenber.
- 2. Frang Bengich, Bromberg, ftellv. Borsitender,
- 3. L. von Grabsti, Gnejen,
- 4. Emil Rolwis, Bromberg,
- 5. Dr. Leopold Levy, Hohenfalza,
- 6. J. Moses, Bromberg,
- 7. Bernh. Schwarz, Natel.

#### 3. Sandels- und Gewerbe-Ausschuf.

- 1. Martin Friedlander, Bromberg, Vorsitzender,
- 2. Frang Bengich, Bromberg, ftellv. Borsikender,
- 3. Dr. Leopold Levy, Hohenfalza,
- 4. Leo Matthes, Bromberg,
- 5. S. Salomonjohn, Hohenfalza,
- 6. Otto Schilling, Gnesen,
- 7. Bernh. Schwarz, Ratel,
- 8. Alexander Wiener, Schneidemühl.

# 4. Ausichuß für Sozialpolitit und Bildungswefen.

- 1. Leo Matthes, Bromberg, Borsibender, 4. 3. Moses, Bromberg,
- 2. Dr Leop. Levy, Hohenfalza, ftellv. Borf., 5. Carl Bauls, Bromberg,

- 3. Ostar Bauer, Ratel, 6. Georg Werdmeister, Bromberg.

# 5. Ausschuß für den Jahresbericht und die Berichtigung des Sandeleregisters.

- 1. S. Salomonjohn, Hohenjalza, Bor 3. J. Mofes, Bromberg,
- 2. M. Friedländer, Bromberg, ftellv. Borf., 5. Alegander Biener, Schneidemuhl.
- 4. Otto Schilling, Gnesen,

# Hauskommission. Hondrich in anne nor nor 200 200

- 1. Martin Friedländer, Bromberg, 2. Georg Berdmeifter, Bromberg, Borsitender,

21. Sien'r. Seenall, Kabrilleliber in

3. Syndifus Dr. Randt.

# Ginigungsamt in Wettbewerbssachen.

#### Beifiger.

- 1. Wilhelm Sildenbrandt, Bromberg,
- 2. Carl Pauls, Bromberg.

#### Stellv. Beifiger.

- 3. Julius Friedlander, (in Firma Fidor Rosenthal),
- 4. Ernst Anitter,
- 5. Emil Ludwig,
- 6. Otto Philipp, fämtlich in Bromberg.

# Sachverständige für die Prüfung und Übermachung von Ansverkäufen.

# a) für Rolonialwaren:

- 1. Johannes Bachinsti, Bromberg,
- 2. Bernhard Log, Bromberg,
- 3. Albert Anopf, Bromberg,
- 4. Leon Diedzwiedzinsti, Gnejen,
- 5. Erich Poll, Gnesen,
- 6. Carl Beyer, Hohenfalza,

- 7. Gottl. Bialuch, Hohenfalza,
- 8. Ph. Rosenberg, Hohensalza,
- 9. Guftav Heller, Ratel,
- 10. F. Serrmann, Rafet,
- 11. Paul Dreier, Schneidemühl,
- 12. Albert Richter, Schneibemühl.

#### b) für Manufakturwaren und Konfektion:

- 1. Leo Brüdmann, Bromberg,
- 2. Julius Friedländer (in Fa. Fjidor Rosenthal), Bromberg,
- 3. Carl Bauls, Bromberg,
- 4. Carl Rabezewsti, Bromberg,
- 5. Abraham Brandt (in Fa. Louis Bry), Gnesen,
- 6. Lesser Taschymki (in Fa. Beder & Co.), Gnesen,
- 7. Arthur Joel, Hohenfalza,
- 8. Nathan Markus, Hohenfalza,
  - 9. Sally Stein, Hohenfalza,
- 10. Alfred Schoen, Ratel,
- 11. Johannes Okopinski, Matel,
- 12. Hugo Itigsohn, Schneidemühl,
- 13. Alexander Biener, Schneidemühl.

#### c) für Schuhwaren:

- 1. August Bohlmann, Bromberg,
- 2. Frang Bisniewsfi, Bromberg,
- 3. Berthold Bergmann, Gnesen,
- 4. Benno Seligmann, Gnesen,
- 5. Jacob Goet, Hohenfalza,
- 6. Julius Minkley, Hohenfalza,
- 7. B. Wiener, Hohensalza,
- 8. Eduard Raro, Nafel,
- 9. Albin Dael, Schneidemühl.

# Ständige Kommischonen (Fachausschüffe) der handelskammer

gemäß § 11 der Geschäftsordnung.

# Fachausichuß für Solzhandel und Solzinduftrie, Flögerei und Schiffahrt.

#### (1. Fachausschuß.)

- 1. Frang Bengich, Bromberg, Bori.,
- 2. Osfar Bauer, Rafel, stellv. Bors.,
- 3. August Bumte, Bromberg,
- 4. Bruno Haase, Schulit,
- 5. Carl Haase, Dratig,
- 6. Hans Hellwig, Schneidemühl,
- 7. Albert Lent, Argenau,
- 8. Dr. Mag Lindau, Schulitz,

- 9. Ernst Müller, Bromberg,
- 10. Osfar Peter, Rlein, Bartelfee,
- 11. Carl Richter, Hohenfalza,
- 12. Emil Sawall, Czarnifau,
- 13. Ern st Selchow, Athanasienhof bei Samotschin,
- 14. Mar Sommerfeld, Schönhagen,
- 15. Sally Tobias, Schönlanke.

# Fachausichuß für die Zuderinduftrie.

# (2. Fachausschuß.)

- 1. Dr. L. Levy, Hohensalza, Borsitzender,
- 2. L. v. Grabsti, Gnesen, stellv. Bors.,
- 3. Gustav Gropp, Niezhchowo,
- 4. Dr Paul Mehne, Amsee,
- 5. Th. Otto, Znin,
- 6. Friedrich Reischauer, Batosch,
- 7. Josef Walzhk, Kruschwitz.

# Fachausichuf für die Maschinenindustric.

(3. Fachausschuß.)

- 1. Emil Kolwit, Bromberg, Bors.,
- 2. 3. Rogowski, Gnesen, stellv. Bors.,
- 3. Abolf Brandenburger, Gnesen,
- 4. Leo v. Czarlinski, Hohenfalza,
- 5. Simon Davidsohn, Hohensalza,
- 6. Rubolf Grufe, Schneidemühl,
- 7. Ernst Anitter, Bromberg,
- 8. Albert Morawiet, Strelno,
- 9. Hermann Welke, Schneidemühl,
- 10. Gustav Zschalig, Prinzenthal,
- 11./14. vacat.

# Fachausschüffe für den Kartoffel-, Futtermittel- und Düngemittelhandel und für Getreidehandel und Mühlenindustrie.

(Vereinigte Fachausschüsse 4 und 5.)

- 1. Louis Schweriner, Schneidemühl, Borsitzender,
- 2. Karl Freudenthal, Hohenfalza,
- 3. Siegfried Segall, Wongrowig.

Sämtlich von ber Handelskammer gewählt.

Die übrigen Mitglieder sind noch nicht gewählt.

# Fachausschuß für das Verkehrsgewerbe (ständige Kommission für das Verkehrswesen). (6. Fachausschuß.)

- 1. 3. Mojes, Bromberg, Borfigender,
- 2. S. Salomonjohn, Hohenjalza, stellv. Vorsitzender,
- 3. Alfred Finger, Wongrowis,
- 4. Leo Flatauer, Filehne,
- 5. Paul Hoffert, Uich,
- 6. Bronislaus Soffmann, Gnejen,
- 7. Joseph Josephsohn, Crone a. Br.,
- 8. Markus Penjer, Czarnifau,
- 9. Richard Pfigner, Gnesen,
- 10. Eduard Rojenberg, Hohenfalza,
- 11. Mar Rosenthal, Bromberg,
- 12. Ludwig Schult, Bromberg,
- 13. 28. Wirthschaft, Bromberg,
- 14./17. vacat.

# Ständige Kommiffion für Sandel und Gewerbe, insbesondere den Kleinhandel.

(7. ständige Rommission.)

- 1. Otto Schilling, Gnesen, Bors.,
- 2. Carl Pauls, Bromberg, ftellv. Borj.,
- 3. Fidor Abrahamsohn, Janowik,
- 4. Bingent Bart, Tremessen,
- 5. Gottlieb Bialuch, Hohenfalza,
- 6. Paul Borchard, Kolmar i. P.,
- 7. Johannes von Broeckere, Erin, 8. Hermann Caspari, Czarnifau,
- 9. Otto Rarente, Czarnifau,
- 10. Carl Lehmann, Wongrowis,
- 11. Albert Lent, Argenau,
- 12. Rasimir Lewandowsti, Gnesen,
- 13. Albert Maaß, Gnesen,
- 14. Albert Morawiet, Strelno,
- 15. Leo Rosset, Ratel,
- 16. Abolf Dfinsti, Crone a. Br.,

- 17. Bladislaus Pajzdersti, Mrotichen,
- 18. Alfred Salinger, Filehne,
- 19. Richard Stangenberg, Schneisbemühl,
- 20. Roman Strangewski, 3nin,
- 21. M. Thiel, Mogilno,
- 22. Mar Weiß, Schleusenau,
- 23. Jan Bojewodzti, Pafojch,
- 24. Rudolf Bander, Rolmar i. B.,
- 25. Heinrich Zanke, Wongrowig,
- 26./27. vacat.
- Zur Entsendung von Vertretern berechtigt: Bromberger Gemeinnütziger Rabatt-Spar-Verein.

#### Ständige Rommiffion für Bildungswejen und Sozialpolitit.

(8. ständige Kommission) Nach dem Stande vom 31. Dezember 1913.

Stadtrat Bed, Bromberg, Borsitzender,

Dr Leopold Levy, Hohenfalza, stellv. Vorsitender.

#### Mitglieder.

Selbständige Raufleute: Sandlungsgehilfen:

#### Bromberg.

- 1. Johannes Bachinski,
- 2. Conrad Franke,
- 3. Albert Anopf,
- 4. Morit Menerjohn,
- 5. Carl Schmidt,
- 6. Rudolf Schulz.
- 7. Seinrich Fenste,
  - 8. Otto hoffmann,
  - 9. Otto König, 1300 nirodo S.
- 10. Albert Leffenthin,
- 11. Seinrich Panfrag, dague of
- 12. Alerander Simon.

# Selbständige Raufleute: Sandlungsgehilfen:

#### galagia de Gnesen.

- 15. Severin Chojnacti,
- 16. Ludwig Soffmann.
- 13. Abraham Brandt, and 17. Julius Laster, 100 and 18.
- 14. Joseph Brzefinsti, 18. Joseph Diszewsti,
  - 19. Severin Diszewsti,

  - 20. Max Warm, 21. Zibor Zwick.

# Hohenjalza.

- 22. Gustav Bartel,
- 23. Aron Bloch,
- 24. Mieczislaus Feigel,
- 25. Stefan Filipinsti,
- 26. Bladislaus Rozlowicz,
- 27. Czeslaus Lewandowsti,
- 28. Philipp Rosenberg.

- 29. Paul Bornstein,
- 30. 3. 8103,
- 31. Kaligt v. Lasocki,
- 32. Hugo Lippmann,
- 33. R. Rabtte.

#### Labischin.

- 34. Seimann Lewin, 37. M. Cohn,
- 35. Bronislaus Bieczorowski, 38. Otto Burfifowski,
- 36. Josef Brzeszinski.

- 39. Leon Janiszewski.

#### Mogilno.

- 40. Winzent Chojnacki, 43. Emil Bühne, man 1988
- 42. Ziidor London.
- 41. May Lewin, Man and Man St. 44. Leo Lewin, madnay padiff.
  - 45. Hieronymus Michalski. 11. Gußen Heller, Rofel.

#### Rafel.

- 46. Israel Behr,
- 47. Guftav Seller,
- 48. Josef Sucharsti.

- 49. Hermann Fuchs,
- 50. Karl Hegenbart,
- 51. Seinrich Lewerent.

# Schneidemühl.

- 52. Mar Baumann,
- 53. Paul Dreier,
- 54. Baul Teuffel,
- 55. Arthur Toron,
- 56. Richard Belg,
- 57. Alexander Wiener.

- 58. Sermann Rubessa,
- 59. Frang Prellwit,
- 60. Rarl Richter,

### 61. Eugen Mottet,

62. Fris Pöppel,

63. D. Waegner.

# Aillogloigo 3 dan 11 Schönlante. wolfinduok opionois

64. Wilhelm Frohn, 65. August Pontow,

66. Rudolf Zachert.

#### Strelno.

67. Paul Jaschte,

68. Ludwig Lippmann,

69. B. Pinkowski.

# 70. M. Lipinsti,

71. S. Markowit,

72. Theofil Piotrofinsti.

#### Tremessen.

73. Severin Deresiewicz,

74. Alexander Fuchs,

75. Gustav Warnte.

76. Ludwig Lewczyf,

77. Stanislaus Nowat,

78. Ludwig Thomas.

### Sandlungsgehilfen:

# Selbständige Raufleute:

79. Georg Berne,

80. M. Goldichlag,

85. Paul Hentschel,

87. Siegfr. Rurnit.

86. Peter Rapczynsti,

81. R. Reliner. and since during

#### Withowo.

82. 30h. Czieslawsti,

83. Gustav Frank,

84. Carl Heidensohn.

# Bongrowit.

88. Louis Ririchner,

89. Mar Bilg,

90. Franz Szyszka.

# 3nin.

91. Erich Jeste,

92. Leo Lenjer,

93. Julian Smorowsti.

### 94. Abalbert Grotowski,

95. Jacob Jacobjohn,

96. Hermann Röber.

# Delegierte zur Bertreterversammlung.

1. Albert Anopf, Bromberg,

2. (unbesett), Bromberg,

3. (unbesett), Gnesen,

4. Julius Laster, Gnesen,

5. Philipp Rosenberg, Hohenjalza,

6. Ralirt v. Lasocki, Hohensalza,

T O - f - f on .... 2 : ... 2 x : O x : r x :

7. Josef Brzeszinski, Labischin,

8. M. Cohn, Labischin, Mallette

9. Fidor London, Mogilno,

10. Leo Lewin, Mogilno,

11. Gustav Heller, Nakel,

12. Hermann Fuchs, Ratel,

13. vacat (Schneidemühl),

#### 14. vacat (Schneidemühl),

15. D. Waegner, Schönlanke,

16. August Pontow, Schönlanke,

17. Ludwig Lippmann, Strelno,

18. Theofil Biotrofinsti, Strelno,

19. Guftav Barnte, Tremeffen,

20. Ludwig Thomas, Tremessen,

21. Georg Berne, Witkowo,

22. Gustav Frant, Wittowo,

23. Siegfr. Kurnif, Wongrowig,

24. Mar Bilg, Wongrowit,

25. Julian Smorowski, 3nin,

26. hermann Röber, Inin.

# Borsigende der Ortsausschüffe.

1. Stadtrat Schwidesth, Bromberg,

2. Bürgermeifter Dr. Behrens, Gnesen,

3. Bürgermeister Dr Arter, Hohensalza,

4. Bürgermeifter Bolfmann, Labischin,

5. Bürgermeister Laubon, Mogilno,

C Danimann Danis Ohi . M. E.

6. Raufmann David Ihig, Nakel, 7. Bürgermeister Reichardt, Schneibemühl, 8. Bürgermeister Froese, Schönlanke,

9. Bürgermeister Bethte, Strelno,

10. Bürgermeister Dr Klawieter, Tremessen,

11. Bürgermeifter Bilecfi, Wittowo,

12. Bürgermeister Dr Ros, Wongrowit,

13. Bürgermeister Wobtte, 3nin.

#### Rachausichuß für den Geträntehandel.

(9. Fachaus ich u g.)

1. Leo Matthes, Bromberg, Vorsitender | 8. Abolf Marcus, Bromberg,

2. Georg Werdmeister, Bromberg, stellv. Vorsigender,

3. Conrad Franke, Bromberg,

4. Sally herrmann, Rafel,

5. B. Rasprowicz, Gnesen,

6. Eduard Rendel, Bromberg,

7. Albert Leitte, Bromberg,

9. Carl Schut, Bromberg,

10. Eduard Schulz, Bromberg,

11. Ernst Schulz, Hohensalza, 12. Julius Strelow, Bromberg,

13. A. Iwardowski, Bromberg,

14. vacat

15. vacat.

# Beeidigte und öffentlich angestellte Handelssachverftändige.

#### I. Bücherreviforen.

1. Carl Bed, Bromberg,

2. Otto Doerfel, Bromberg,

3. Frang Wenglifowsti, Bromberg,

4. Mar Gichler, Gnesen,

5. Andreas Thiel, Gnesen,

6. Adolf Sichla, Hohenfalza.

7. Osfar Bauer, Nakel (Nege),

8. Friedrich Wilhelm Ridlaus, Schröttersdorf b. Bromberg.

9. Guftav Dreier, Schneibemühl,

10. Richard Lewin, Wongrowit,

11. Robert Rulmsee, Schröttersborf bei Bromberg, gerichtlich beeideter Bücher= revisor für landwirtschaftliche und werbliche Buchführung.

#### II. Brobenehmer für Rohauder und Melaffe.

1. Rudolf Panknien, Amsee,

2. August Bürg, Argenau,

3. Seinrich Bogt, Bromberg,

4. Frang Mitiethnsti, Friedrichshöhe (Ar. Wirsis),

5. Al. v. Sanowsti, Gnesen,

6. Serbert Riegmann, Gnesen,

7. Wilhelm Ruchler, Großendorf,

8. C. Lüttich, Hohensalza,

9. Wilh. Nöbel, Hohensalza,

10. M. Scherle, Kruschwiß,

11. Sello Dattel, Bakosch,

12. Ostar Bauer, Rafel,

13. Wilhelm Galow, Seeheim,

14. hermann Rofter, Bnin,

15. Johannes Preuß, 3min.

#### III. Handelsmatter.

Adolf Fuß, Bromberg.

#### IV. Bäger.

1. Otto Schmidt, Bromberg,

2. Seinrich Bogt, Bromberg,

3. F. W. Nicklaus, Schröttersdorf b. Bromberg

4. Abam Pejalsti, Ratel,

5. Louis Buffe, Schneidemühl, zugleich Kontrolleur zur Festsetzung Stärke- und Schmupprozente bei Kartoffeln.

#### V. Sachverständiger für Solz.

Albert Weber, Bromberg.

#### VI. Sachverständiger für Maschinenwesen und zwar lediglich für folgende Gruppen:

1. Kraftanlagen jeder Art nebst Bumpen, Aufzugs-, Transport- und Zerkleinerungsanlagen,

2. Werkzeugmaschinen,

3. Müllereimaschinen: Zivilingenieur Leonhard Ochs, Bromberg.

VII. Dispacheur.

28. Wirthichaft, Bromberg.



# Einleitung.

Wenn am Schluß des Jahresberichts für 1912 die Hoffnung ausgesprochen war, daß das Jahr 1913 bei baldigem frieden auf dem Balkan in seinen Ergebnissen nicht hinter denen des Vorjahres zurückbleiben würde, so muß leider festgestellt werden, daß sich dieser Wunsch insofern nicht erfüllt hat, als die fortdauer der politischen Wirren auf dem Balkan die allgemeine wirtschaftliche Cage im Jahre 1913 weiter ungünstig beeinflußte. Im Jusammenhange hiermit wurde auch die wirtschaftliche Auf wärtsbewegung, die sich seit dem Jahre 1909 mit gleichmäßiger Stetigkeit vollzogen hatte, unterbrochen.

Die Ursachen für diesen Wechsel in der Konjunktur liegen in erster Linie in den gespannten politischen Verhältnissen, welche die bei weitem größere hälfte des Jahres 1913 beherrschten. Immerhin würde dieser Umstand allein nicht von ausschlaggebender Bedeutung gewesen sein, wenn nicht durch ihn wiederum eine enorme Spannung auf dem Geldmarkte hervorgerusen worden wäre.

Der Reichsbankdiskont betrug fast während des ganzen Jahres  $6^{\circ}/_{\circ}$ ; er sank erst Ende Oktober auf  $5^{\circ}/_{\circ}$  und Mitte Dezember auf  $5^{\circ}/_{\circ}$ . Besonders bemerkenswert ist in dieser Beziehung, daß das Geld gegen Ende des Jahres billiger wurde, während in normalen Jahren die umgekehrte Erscheinung einzutreten pflegt.

Wenn trotz dieses Wechsels in der Konjunktur die allgemeine wirtschaftliche Cage des Jahres 1913 sich nicht wesentlich gegenüber der des Vorjahres verschlechtert hat, so ist dies darauf zurückzuführen, daß der Umschwung in der Konjunktur sich ganz allmählich vollzogen hat. Wir haben bereits am Schlusse unseres Berichts für 1912 betont, daß viele Industrieen gute Auftragsbestände in das neue Jahr hinübergenommen haben; diese Industrieen waren daher schon an und für sich in der ersten hälfte des Jahres 1913 noch lebhaft beschäftigt.

Bestätigt wird unsere Beurteilung der allgemeinen wirtschaftlichen Cage — dahingehend, daß der Rückgang nicht so erheblich, wie man vielsach befürchtet hatte, gewesen ist — auch durch die starke Steigerung der Verkehrseinnahmen der deutschen Eisenbahnen, die hinsichtlich des Güterverkehrs noch erheblich über die Ziffern des an sich sehr günstigen Vorjahres hinausgingen. Wie sich aus der nachstehenden Tabelle ergibt, haben die Einnahmen aus dem Güterverkehr die höchsten Jahlen des Rechnungsjahres, wie überhaupt die jeweils höchsten Jahlen, erreicht:

|           |  |      |  |   |   | Mus dem Güterverfehr |             |             |  |
|-----------|--|------|--|---|---|----------------------|-------------|-------------|--|
|           |  |      |  |   |   |                      | 1913        | 1912        |  |
|           |  |      |  |   |   |                      | 16          | 16          |  |
| Upril     |  |      |  |   |   |                      | 172 980 557 | 154 566 153 |  |
| Mai       |  | 11   |  |   |   |                      | 165 494 344 | 160 978 115 |  |
| Juni      |  | 11.3 |  |   |   |                      | 161 548 230 | 154 614 439 |  |
| Juli      |  | A    |  |   |   |                      | 173 454 919 | 164 176 603 |  |
| August .  |  |      |  |   |   |                      | 175 700 512 | 173 795 924 |  |
| September |  |      |  |   |   |                      | 180 494 240 | 174 730 135 |  |
| Oftober . |  | 0.01 |  | 1 | - | 06                   | 196 046 190 | 188 738 119 |  |

Ebenso hat sich unser Handelsverkehr mit dem Auslande in recht erheblichem Maße gehoben. In den ersten dreiviertel Jahren betrug der Wert der Gesamtaussuhr 7 422 Millionen Mark gegen 6398 Millionen Mark im gleichen Zeitraum des Vorjahres; der Wert der Gesamteinsuhr ist von 7 869 auf 7 881 Millionen Mark gestiegen.

Un diesen Zunahmen des Verkehrs mit dem Auslande dürfte auch das letzte Vierteljahr hinsichtlich der Gesamtbeurteilung des Jahres 1913 keine wesentliche Veränderung herbeiführen.

Nicht unbeachtet darf auch die deutsche Brennstoffproduktion und der Brennstoffkonsum bleiben. Beide haben durchweg eine ansehnliche Zunahme ersahren. Der Kohlenverbrauch, der als Gradmesser für die Beschäftigung der Industrie zu gelten pflegt, stieg gegenüber der in früheren Jahren eingetretenen Verbrauchszunahme von jährlich ca. 4% auf 6%, d. h. von 238 Millionen t auf ca 253 Millionen t.

Was im Vorstehenden über die allgemeine wirtschaftliche Cage gesagt ist, gilt auch im großen und ganzen für unsern Bezirk, wobei naturgemäß auf die Verschiedenartigkeit der Gewerbe und Industrien, die eine gleichmäßige Beurteilung nicht erfahren können, Rücksicht genommen werden muß. Insbesondere hatten im Gegensatz zu manchen anderen Betrieben die für unsern Bezirk wichtigen Hanzbelszweige des Getreidehandels und der Holzbranche sehr unter der Ungunst der Konjunktur zu leiden.

Die Ernte war, wie in ganz Deutschland, so auch für unsern Bezirk quantitativ die größte, die überhaupt bisher erzielt worden ist. Vielkach ließ allerdings die Beschaffenheit der einzelnen Getreidesorten zu wünschen übrig. Besonders beachtenswert ist die außergewöhnliche Steigerung der Kartoffelernte, die auf der anderen Seite nicht unwesentlich dazu beigetragen hat, die Preise für Getreide niedrig zu halten.

Der Holzhandel — einer unserer bedeutendsten Gewerbezweige — blickt mit sehr gemischten Gesühlen auf das verslossene Jahr zurück. Auf der einen Seite ein gänzliches Darniederliegen des Baumarktes — hervorgerusen in erster Linie durch die abnorme Geldsteuerung, infolgedessen sowohl erste wie besonders zweite Hypotheken überhaupt nicht oder nur gegen nahezu unerschwingliche Jins- und Provisionssätze erhältlich waren — auf der anderen Seite ein ungemein hoher Jinssus. Manche auswärtige, insbesondere Berliner sirmen, die in der hauptsache auf Kredit angewiesen waren, brachen infolgedessen zusammen, ein Umstand, der naturgemäß auch inbezug auf die Händler und Sägewerke sowie die Kreditgeber in unserer Provinz nicht ohne Rückwirkung blieb.

Noch mehr als der heimische Holzhandel sind die russischen Exporteure in Mitleidenschaft gezogen, da die flößereikosten auf der Weichsel in diesem Jahre große Summen verschlangen. Die Weichsel führte nämlich im Laufe des Sommers, d. h. von Mitte Juli bis Mitte September, in andauernder folge nicht weniger als 10 hochwasserwellen; ein Zustand, der wohl noch nie zu verzeichnen gewesen ist. Gegenüber dem gänzlichen Darniederliegen des

Baumarktes, durch den auch alle diejenigen Gewerbe in Mitleidenschaft gezogen wurden, die dem Baumarkt dienen, gewährt es uns einen schwachen Lichtblick, daß auf dem Gebiete der öffentlichen Bauten, insbesondere für unseren Bezirk durch die Heeresvermehrung veranlaßt, die Bautätigkeit wenigstens nicht ganz ruhte. Unzuerkennen ist zwar, daß der Staat sich bemüht hat, die im Osten angesessenen firmen mehr als früher zu berücksichtigen. Immerhin sind aber auf diesem Gebiete die Klagen über Zurücksetzung der heimischen firmen gegenüber den großen firmen des Westens noch nicht verstummt. Es ist zu hoffen, daß auch diesen Klagen der berechtigte Grund entzogen wird.

Die Wasserbauverwaltung des Regierungsbezirks hat nach Mitteilungen in der Finanzbeiratssitzung vom Dezember 1913 für die Durchführung der Arbeiten an der Oder-Weichselwasserstraße rund 12,35 Mill. Mark bisher verausgabt, fast  $^2/_3$  der Gesamtausgabe!

Auf Löhne an Arbeiter, sowie für Jahlungen an Firmen, die in den Ostprovinzen: Posens Osts und Westpreußen, Pommern und Schlesien ihren Sitz bezw. ihre ständigen Geschäftss vertretungen haben, entfallen von der obigen Gesamtausgabe rund 11,4 Mill. Mark, davon auf die Provinz Posen und zwar in der Hauptsache auf den Regierungsbezirk Bromberg allein 9,1 Mill. Mark, also rund 75% der Gesamtausgabe, während auf die anderen östlichen Provinzen noch 18% und nur 7% der verausgabten Summe für einige besondere Baustosse oder Urbeiten an weiter westliche Unternehmer und Firmen gezahlt worden sind.

Wir haben mit Freuden hiervon Kenntnis genommen, insbesondere daß es in anerkennenswerter Weise der hiesigen Wasserbauverwaltung gelungen ist, unter Wahrung des staatlichen Interesses die erheblichen Summen für Söhne den heimischen Arbeitern zu erhalten und die im Aufblühen begriffenen östlichen Industriezweige und Gewerbe in ihren mühevollen Bestrebungen zur Weiterentwicklung und Leistungsfähigkeit durch Übertragung von Arbeiten und Lieserungen erfolgreich zu unterstüßen.

Auch die Sisenbahnverwaltung hat in dankenswerter Weise den Klagen über den Mangel an Eisenbahnwagen durch den Bau neuer Wagen Abhilse geschaffen. Sie darf nun aber nicht stehen bleiben, sondern muß bemüht sein, ihren Wagenpark dauernd angemessen zu verstärken. Dabei mag die Bitte ausgesprochen werden, bei der Vergebung der Wagenbauten auch die hiesige Industrie in ausgiebiger Weise zu berücksichtigen.

Hinfichtlich der Neuschaffung und Verbesserung der bestehenden Verkehrseinrichtungen unseres Bezirks hat leider das Jahr 1913 nur wenig fortschritte gebracht. Die Urbeiten am sogenannten Umgehungskanal sind zwar kräftig gefördert worden, aber die Hoffnung, daß derselbe bereits im Jahre 1914 eröffnet werden würde, hat sich leider nicht erfüllt; durch unvorhergesehene Bewegung von Erdmassen ist die endgültige Fertigstellung bedauerlicherweise nicht vor dem Jahre 1915 zu erwarten.

Weiter muffen wir mit Bedauern feststellen, daß sowohl im Jahre 1912 wie im Berichtsjahre keine einzige Bahnlinie in der Provinz Posen dem preußischen Candtage zur Bewilligung vorgeschlagen worden ist. Gerade die Provinz Posen wird hierdurch besonders hart getroffen, da noch zahlreiche Aufgaben ihrer Erledigung harren, die in erster Cinie nur durch die Verbesserung der Verkehrswege herbeigeführt werden kann. Ein besonders dringens des Bedürfnis liegt nach wie vor für den Bau der Eisenbahn Bromberg—Cabischin—Bartschin vor. Abgesehen von diesem Projekt stoßen weiter auch andere wichtige Projekte, namentlich wegen der Beeinflussung der Kreisbahnen, auf erhebliche Schwierigkeiten.

hier ist in erster Linie der Ausbau der Strecke Bromberg—Crone zur normalspurigen staatlichen Nebeneisenbahn zu nennen. Dieses Verlangen entspricht einem seit Jahrzehnten tief empfundenen Versehrsbedürsnis von Bromberg und Crone. Namentlich die Stadt Bromberg ist durch das Fehlen dieser Staatsbahn von den für ihre Entwicklung notwendigen direkten Verbindungen mit dem hinterlande immer mehr abgeschnitten. Hierdurch ist der Stadt Bromberg insbesondere der Verkehr mit den Bewohnern der Gegend von Tuchel und Czersk, die früher alle ihre Geschäftsbeziehungen mit Bromberg unterhielten, verloren gegangen. Der Ausbau der Bahn bildet somit eine wesentliche Voraussetzung für die wirtschaftliche Weiterentwicklung unserer Stadt, da die alten geschäftlichen Beziehungen zu Tuchel und Czersk sofort wieder aussehen würden.

Der Bau der rechtsseitigen Braheuferbahn, der für die Entwicklung Brombergs von besonderer Bedeutung ist, liegt immer noch im Stadium der Verhandlungen; trotzem dürfen wir aber die Hoffnung aussprechen, daß es nunmehr endgültig gelingen dürfte, sämtliche Schwierigskeiten zu beseitigen.

Die Verkehrsverhältnisse auf der Strecke Bromberg—Dirschau lassen immer noch zu wünschen übrig. Es ist zwar nicht offiziell bekannt, aber doch verlautbar geworden, daß die Eisenbahnverwaltung den gerügten Mißständen durch Einlegung eines frühschnellzuges von Bromberg nach Dirschau Albhilfe schaffen wird.

Micht unerwähnt soll auch an dieser Stelle bleiben, daß Se. Erzellenz der Herr Oberspräsident der Provinz Posen im februar des Berichtsjahres an einer Vollversammlung der Handelskammer teilgenommen hat und daß er sich insbesondere die schwebenden Eisenbahnsprojekte hat vortragen lassen. Se. Erzellenz äußerte darauf, daß er sämtlichen Projekten eine wohlwollende Prüfung und Unterstützung angedeihen lassen werde, so daß die Hoffnung ausgesprochen werden kann, daß den berechtigten Wünschen auf Verbesserung der Verkehrswege in unsern Bezirk in absehdarer Zeit Rechnung getragen werden wird.

Die Frage der Errichtung einer höheren Handelsschule ist insofern etwas gefördert worden, als seitens der Handelskammer eine eingehende Denkschrift über diesen Gegenstand ausgearbeitet worden ist.

Was den Ausblick auf das Jahr 1914 anlangt, so ist es schwer, ein zutreffendes Urteil auszusprechen. Zweifellos ist ja die wirtschaftliche Auswärtsbewegung in Handel und Industrie am Schlusse des Berichtsjahres unterbrochen worden. Es ist aber zu hoffen, daß diese Unterbrech ng nicht von langer Dauer sein wird und daß sich mit der zu erwartenden Hebung der Bautätigkeit auch die allgemeine wirtschaftliche Cage im Cause des Jahres 1914 wieder bessern wird.

and residency ones the confidence of the confide

Theres were the bound in the contract of the Thinbert

# Lage und Gang von Handel und Gewerbe nach Einzelberichten der Interessenten.

Für biefe Berichte übernimmt die Handelsfammer feine Berantwortung.

# I. Landwirtschaftliche Rohprodukte und Fabrikate, insbesondere Nahrungsund Genußmittel.

#### Getreidehandel.

Die Geschäftslage im Getreidehandel war im letzten Jahre sehr ungünstig. Das Geschäft litt nicht allein unter der Schwierigkeit der Geldbeschaffung, es hat auch die sehr minder= wertige Beschaffenheit des erernteten Produktes der vorjährigen Kampagne in hohem Make dazu beigetragen, daß der Getreidehandel nur unter großen Geldopfern und geschäftlichen Widerwärtigkeiten sein Gewerbe ausüben konnte. Vor der Ernte waren die Bestände in Brotgetreide ziemlich klein, so daß bei Beginn der Ernte die Mühlen jeden Posten Roggen und Weizen aufnahmen. Die Ernte in hiesiger Gegend war in Roggen und Weizen quantitativ eine ganz vorzügliche, jedoch waren durch das anhaltende Regenwetter die Qualitäten zum größten Teile feucht und mit Auswuchs behaftet. Die Ungunst der Witterungsverhältnisse hat der heimischen Landwirtschaft bose mitge= spielt, weil bei den enorm hohen Ernteziffern in diesem Jahre der Ertrag aus den erernteten Feldfrüchten zu den größten hätte gehören können, der in den verschiedenen Jahrzehnten zu verzeichnen war. Ein großer Teil des Wertes der Halmfrüchte ist durch die Minderqualität verloren gegangen und die Verwertung derselben hat nicht allein den Landwirten Schaden zugefügt, sondern sie hat auch dem Handelsstande Schwierigkeiten und Unannehm= lichkeiten bereitet wie sie selten dagewesen sind.

Ein großer Teil des Brotgetreides ging zur Ausfuhr nach Russisch-Polen. In den Grenz-bezirken Rußlands war die Ernte noch viel schlechter als bei uns eingebracht worden, so daß die Mühlen Russisch-Polens auf Bezüge unseres Wintergetreides angewiesen zu sein scheinen.

Die Schwierigkeiten bes Exports nach Rußland sind groß. Die abfertigenden Zollsämter in Thorn sind bei Absertigung von Weizen sehr genau; wenn dieser mehr als 2 % Roggen enthält, wird ein Einfuhrschein nur für Roggen gewährt. Hierin liegt eine große Härte für den Handel, weil der Winterweizen hiesiger Gegend zum größten Teil einen Besat von Roggen von mehr als 2 % enthält. Wird demgemäß Weizen mit dem Einfuhrschein für Roggen abgesertigt, so liegt hierin eine Differenz von 5,00 M pro Tonne.

Die Preise für Roggen und Weizen sind trotz großen Exports nach Russisch-Polen nach der Ernte bis Dezember rückgängig gewesen. Es hängt dies damit zusammen, daß der Mehlkonsum im Inlande nicht gut ist. Dieser ist darauf zurückzusühren, daß in Kartoffeln, Gemüse und Obst in Deutschland eine sehr gute Ernte war.

In Sommergetreide ist das Geschäft noch viel schlechter als in Wintergetreide. Die Mälzereien haben bei Beginn der vorjährigen Ernte zu hohen Preisen Getreide eingekauft und konnten schon bei Beginn der vorjährigen Ernte keine Gerste mehr aufnehmen, trohdem sie schon im Preise zurückgegangen war. Die diessährige Gerste ist in Qualität sehr schlecht und kaum zu Brauzwecken verwendbar.

Über die einzelnen Getreidesorten wird folgendes berichtet:

Rvagen. Der Umsat war entsprechend der größeren Ernte etwas größer als im Borjahre. Die Qualität der neuen Ernte schwankt sehr, je nach der Lagerung des Roggens in der Scheune oder des Aufsetzens in Schobern. Lettere weise fast durchweg erheblichen Besatz an Auswuchs auf. Die Preise blieben in der ersten Jahreshälfte fast unverändert. Nach Beginn der neuen Ernte setzte eine rückläufige Bewegung ein und es ist mit Beginn der Saison ein Preisrückgang von ca. 10 M per Tonne zu verzeichnen. Absatzgebiete waren zu Beginn des Jahres teils Danzig — zum Erport — teils Rugland, während vom Beginn der neuen Ernte an fast das ganze herankom= mende Quantum, soweit es nicht vom Lokalkonsum aufgenommen wurde, via Alexandrowo, Stralfowo, Stalmierzyce und Sosnowice nach Rußland exportiert wurde. Der Absat via Danzig nach dem Norden hörte fast gang auf, weil die Qualitäten sich wenig zum Export eigneten und die nordischen Staaten von Nordrußland, ferner von Pommern und Medlenburg bessere Ware verhältnismäßig günstiger kaufen konnten, während unsere russischen Abnehmer an die Qualität nicht so hohe Anforde= rungen stellen. Der Nugen am Roggengeschäft war im großen ganzen befriedigend, wennschon Konjunkturgewinne kaum zu erreichen waren, wurde im Gegenteil am Lagern im Durchschnitt etwas verloren. Die Posener Höchstnotiz betrug am 2. Januar 1913 163 und beträgt jest 150.

Beizen hatte sich in der ersten Hälfte besonders schlecht konserviert, es gab kaum eine gesunde Partie. Der Weizen der neuen Ernte ist sehr häufig mit Brand behaftet und start blauspitzig, es gibt aber auch gute, weiße Partien, die aber von Russisch-Polen zu hohen und für die hiesige Müllerei nicht lohnenden Preisen aufgenommen wurden. Das Erträgnis des Weizens ist überall gut gewesen. Die Preise haben normale Höhe, jedoch wurden bei brandigen Posten große Unterschiede gemacht.

Gerste. Der Umsatz war etwas kleiner als im Borjahre, die Entwicklung des Geschäfts denkbar ungünstig. Die Preise betrugen für gute Gerste Ansang Januar 1913 ca. 175 M, gingen bis Juli auf ca. 150 M zurück, setzen dann zu Beginn der neuen Ernte mit ca. 165 M ein und haben sich inzwischen wiederum auf ca. 150 M ermäßigt. Der Handel hatte mithin, soweit nicht Borverkäuse ersolgt waren, was

gerade bei Gerste wegen der verschiedenen Dualitäten schwer möglich ist, meistens mit direkten Verlusten zu rechnen, und die Hoffnung, die Verluste der ersten Jahreshälfte in der neuen Saison wieder einzuholen, dürste sich selken erfüllt haben. Das Hauptabsatzebiet war der Rhein, einiges ist auch nach Königsberg und nach Sachsen gehandelt worden. In der neuen Saison leidet das Geschäft noch besonders darunter, daß selbst unsere guten Qualitäten geringer sind, als die Erzeugnisse anderer Gebiete und daß infolge des ungünstigen Erntewetters eine Menge Gerste seucht ist, Geruch bekommen hat und für Futterzwecke selbst bei niedrigem Preize kaum unterzubringen ist.

Safer. Das Hafergeschäft verlief im ganzen recht befriedigend. Im Herbst 1912 war die Ernte qualitativ und quantitativ sehr günstig, während Bestdeutschland guten Hafer zu Saatzwecken brauchte und gut bezahlte. Es entwickelte sich daraus ein lohnendes Geschäft, obwohl die Preise im ganzen auch rückgängig waren. Die neue Ernte ist quantitativ sehr groß. Immerhin zeigte sich eine ziemlich besriedigende Erportsrage via Danzig und Stettin, so daß die Ware, wenn auch zu gesdrückten Preisen, ziemlich flott abgeseht werden konnte. Der Umsah übersteigt denzenigen der früheren Jahre sehr erheblich.

Das Geschäft in Hülsenfrüchten war nicht bedeutend, es hielt sich in früheren Grenzen.

# Mühlenindustrie.

Im verflossenen Kalenderjahr haben die Posener Mühlen mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt und mancherlei Enttäuschungen erlebt; die die Gewinnaussichten wohl stark beeinträchtigen werden.

Nach den trüben Erfahrungen, die mit den schlechten Getreidequalitäten der verregneten Ernte von 1912 im ersten Halbjahr gemacht wurden, warteten die Mühlen mit um so größerer Hoffnung auf das diesjährige, sich prächtig entwickelnde Getreide. Aber auch die neue Ernte verregnete, so daß die Werke auch in der neuen Saison vorwiegend klammes Getreide zur Versügung hatten, das künstlich getrocknet werden mußte, um mahlfähig zu werden. Alle weiteren, den Ertrag herabmindernden Übelsstände, wie verlängerte Vermahlungsdauer, geringere Ausbeute und Halbarkeit, blieben ebenfalls bestehen.

Der Absatz gestaltete sich für Weizen- wie Roggenmehle schleppend. Geringe Fabrifate, die vornehmlich von kleineren Mühlen ohne Trockenanlage auf den Markt gebracht wurden, drückten auf den Preis und machten auch den Verkauf vollwertiger Mehle schwierig. besteht gegenwärtig in Berlin, das neben der Proving Hauptabnehmer für unser Weizenmehl ist, zwischen nordischen, hauptsächlich aus ausländischem Weizen hergestellten, und Provingweizenmehlen ein Preisunterschied von ca. 1,50 M pro Sack. Für Roggenmehl, das vor= nehmlich nach West- und Süddeutschland abgesett wird, ist der Preisunterschied naturgemäß wesentlich kleiner, aber auch hier werden ge= ringe Marken urteilslos gekauft, nur weil sie billig sind.

Rleie ist schwer und nur zu unrentablen Preisen unterzubringen, da die Futterernte vorzüglich ausgefallen ist und ferner viel nasses, zum Berkauf nicht geeignetes Getreide, sowie Kartosseln, zu Fütterungszwecken Berwendung finden.

Der Bezug von Weizen und Roggen ersfolgte teils direkt von den Produzenten, teils durch Händler vom Inland. Gerste wurde von Polen eingeführt, weil deutsche Gerste für die Grüßefabrikation zu teuer einstand.

# Kartoffelhandel.

Das Kartoffelgeschäft blickt auf eine der größten Ernten zurück, die wohl in den letzten 10 Jahren gewesen sind.

Anfangs wurden auch noch recht gute Preise von den Fabriken gezahlt; im Lause der Zeit wurde jedoch das Angebot derartig größ, daß die Preise für Kartoffeln sehr stark heruntersgingen und zwar zahlten die Fabriken, während sie zu Ansang 8½ bis 8½ Pf. pro Stärkeprozent franko Fabrik vergüteten, zum Schluß des Jahres nur 6¼ bis 6½ Pf.

# Kartoffelflodenfabritation.

Das Jahr 1913 war für die Kartoffelsflockenfabrikation günstig zu nennen, da eine der größten Kartoffelernten vorlag. Es wurden ca. 1 200 000 000 Jentner Kartoffeln im Deutsschen Keiche geerntet. Die Preise bewegten sich für das Stärkeprozent zwischen 5½ bis 6 Pf. ab Station.

Die Preise für Kartoffelflocken schwankten unbedeutend. Es wurden 12,50 M bis 13,50 M pro 100 kg gezahlt. Der Handel war flott und die niederen Preise brachten es zuwege, recht lebhaft auf den Konsum einzuwirken und ihn bedeutend zu heben. Während in früheren Jahren der Kartoffelhandel unter der Abhängig= feit der Stärkefabriken stand, ist dies im Laufe der letten Jahre anders geworden, da die Kartoffelflockenfabriken recht kaufkräftig ge= worden und den Stärkefabriken daher scharfe Konkurrenz zu machen in der Lage sind. Be= sonders in der Provinz Posen ist das Emporblühen dieses neuen Fabrifationszweiges sehr zu begrüßen. Es werden viele Hunderte von Arbeitern in den Kartoffelflocken= fabriken beschäftigt, die sonst während der langen Wintermonate arbeitslos wären. Die Produktion dieses wertvollen Futtermittels hat es weiter zuwege gebracht, uns vom Auslande unabhängiger zu machen, was im Falle eines Krieges von besonderer Bedeutung ist. Es wäre daher zu begrüßen, wenn das Kriegs= ministerium diesem Futterartifel ein größeres Interesse entgegen bringen würde.

#### Stärke= und Stärkezuderinduftrie.

Die Kartoffelernte des Jahres 1912, welche zuerst recht günstig zu werden versprach, hat den gehegten Erwartungen insofern nicht entsprochen, als bereits Anfang Oktober starke Nachtfröste eintraten, wodurch große Mengen Kartoffeln vernichtet wurden. Die Folge war, daß die Preise für die Kartoffeln stiegen und selbst bei diesen hohen Preisen den Fabriken nicht genügend Rohmaterial zur Verfüung stand, jo daß die Kampagne verhältnismäßig flein war. Wenn auch die Preise für die Fabrikate entsprechend den hohen Kartoffelpreisen gleichfalls gestiegen waren, so gestaltete sich der Absatz bei den hohen Preisen schleppend und hauptsächlich litt das Sirupgeschäft unter den billigen Zuckerpreisen. Das Inland kaufte nur noch das unbedingt Notwendige. Das Ausland versorgte sich zu billigeren Preisen in Holland, das im Gegensatz zu Deutschland seine vorzügliche Kartoffelernte glücklich hatte bergen fönnen.

Im Laufe des Jahres 1913 hielten sich die Preise für die Fabrikate dis Mai/Juni so ziemlich auf gleicher Höhe, doch trat alsdann eine rückgängige Konjunktur ein, als allgemein

die Kartoffelernte günstige Beurteilung fand. Frühzeitiger als sonst entwickelte sich das Geschäft für die neue Kampagne zu verhältnismäßig niedrigen Preisen, die der deutschen Kartoffelsabrikate-Industrie gestatteten, auch wieder am Auslandsgeschäft teilzunehmen.

Die diesjährige Kartoffelernte, die die auf sie gesetzten Erwartungen nicht enttäuschte, ist noch reichlicher als die vorjährige ausgefallen, und konnte unter selten günstigen Witterungs-verhältnissen unter Dach und Fach gebracht werden.

Die Fabrikatpreise sind auch entsprechend den Kartoffelpreisen erheblich niedriger, so daß mit vermehrtem Bedarf und mit Export wird gerechnet werden können. Allerdings wird zum Teil über geringe Haltbarkeit der Kartoffeln geklagt. Wie weit hierdurch eine Minderung herbeigeführt werden kann, muß aber erst abgewartet werden. Der Stärkegehalt ist in der augenblicklichen Kampagne dem der vorigen ungefähr gleich.

Von anderer Seite wird folgendes be= richtet:

"Das Jahr 1913 sette mit sehr gefestigter Konjunktur für Kartoffelfabrikate ein; im April 1912 wurde Superiormehl noch mit 34 M, im Juni 1912 mit 33 M Stettin gehandelt. Die für 1912 vom Statistischen Amt bekannt gegebene Rekordernteziffer für Kartoffeln von 50 209 466 Tonnen mit 4,1 % erkrankten hatte im Oktober 1912 einen ftarken Preissturg bis auf 21 M Stettin für Superiormehl hervor= gerufen. Zwei starke Oktoberfroste zerstörten jedoch einen Teil der noch in der Erde be= findlichen Kartoffeln, und als die Schäden erkannt wurden, setzte im November 1912 eine allgemeine Hausse ein, welche bis Ende Februar 1913 anhielt und mit ca. 29—29,50 M Stettin für Superiormehl ihren Höchststand erreichte.

Bedarsseinschränkung und mangelnder Export, sowie günftiges Wachswetter ließen Stimmung und Kauflust im Frühjahr und Sommer 1913 allmählich abflauen. Im April wurde mit 27—27,50 M Stettin gehandelt, im Juni 25,75—26 M, im Juli/August wurden die Restbestände von den Fabriken und der zweiten Hand dringender angeboten, so daß der Preis für prompte Ware im Juli 1913 auf 25—25,50 M Stettin, im August auf 23,50 M Stettin zurückging.

Im August setzte ein lebhafter Verkehr in neuer Ware ein, es wurden unter dem Eindruck der hohen Preise der letzten Jahre vom Markt große Mengen mit 22—22,50 M Stettin, im September mit 20—21 M Stettin aufgenommen.

Die inzwischen bom Stat. Amt bekannt gegebene große Ernteziffer für 1913 von 54 121 146 Tonnen Kartoffeln mit 4,2 % franken, welche die vorjährige noch um 3 911 680 Tonnen überschritt, unterstütt durch das ideal schöne Erntewetter, das Ausbleiben der verderblichen Oktoberfröste — ein kleiner Frost war ohne nachteilige Wirkung geblieben das Ausbleiben des von Holland uns unterbundenen Exportgeschäftes, der allgemein knappe Geldstand, bewirkten vom Oktober 1913 ab eine berartige Verflauung bes Stärkemarktes, daß die Nachfrage im November/Dezember 1913 fast gänzeich stockte und Superiormehl auf 19 Mark Stettin und darunter entwertet wurde.

Die Situation ist bei Jahresschluß auf beiden Seiten eine abwartende; die allgemein herrschende Kartosselsäule läßt die Annahme zu, daß, wenn auch in den nächsten Wochen noch der Markt interesselsä bleibt und eintretender Geldbedarf manche Wareninhaber nötigt, zu erreichbaren Preisen zu handeln, doch die Vershältnisse sich später mehr zugunsten der Warensinhaber entwickeln dürften.

Es bleibt eine auffällige Erscheinung, daß eine Mehrernte von nur 3 911 680 Tonnen für das gesamte Deutsche Reich bewirken kann, daß die Fabrikatpreise von 29 auf 19 M und darunter sinken; mit den vorjährigen Oktoberstößten ist dieses Mißverhältnis jedensalls nicht befriedigend zu erklären, und es bleibt die berechtigte Frage offen, ob, vom volkswirtschaftslichen Standpunkt abgesehen, diese Rekordernten für die Landwirtschaft einen Borteil darstellen, wenn troß gesteigerter Unkosten eine derartige Entwertung der Rohstoffe dadurch hervorgerusen wird.

Der Kartoffelpreis, welcher im Jahre 1912 per 1% Stärke von 8-7 Pf. im September auf  $10-10\frac{1}{2}$  Pf. im Januar 1913 stieg, ist 1913 von  $7-6\frac{1}{2}$  Pf. im September auf  $5\frac{1}{2}-6$  Pf. im Dezember gefallen.



## Futter= und Düngemittelhandel.

Das abgelausene Berichtsjahr war für den gesamten Futtermittelhandel ein sehr ruhiges und schlechtes. Es ist dies in der Hauptsache darauf zurückzusühren, daß die Landwirtschaft insolge des äußerst ungünstigen Erntewetters einen großen Teil des geernteten Getreides im eigenen Betriebe versütterte und deshalb nur in geringerem Maße als sonst auf den Bezug von Futtermitteln angewiesen war.

Der Absat in Roggenkleie, Beizenkleie, Gerstenkleie und Erbsensuttermehl ließ unter diesen Umständen sehr zu wünschen übrig, und die natürliche Folge war ein starker Preisrückgang in diesen Artikeln. Während beispielsweise Roggenkleie zu Ansang des Jahres 5,30 MParität Grenzstation kostete, ging der Preis im Lause des Jahres auf 4,25 M, ja sogar zeitweise dis auf 4 M ab Grenzstation zurück, denn die herankommenden Duantitäten konnten nicht placiert werden. Ühnlich verhielt es sich mit den anderen Kleiesorten.

Der Absat in **Melassestuter**, welches sich in hiesiger Gegend immer mehr als Beisutter eingebürgert hat, ersuhr begreislicherweise auch einen Küdgang, der allerdings nicht so ins Gewicht siel wie bei Kleie. Die Preise mußten unter der allgemeinen Gedrücktheit des Futtermittelmarktes nachgeben, so daß gegen Ende des Jahres ein Preisrückgang bei Melassestuter von 50—60 Pf. gegen Beginn des Berichtsjahres zu konstatieren ist.

In Eroden= und Zuderschnitzeln war der Absat, speziell zu Anfang des Jahres, ein außerordentlich lebhafter, hervorgerusen durch den Umstand, daß sich in sächsischen und westpreußischen Provinzen infolge der kleinen vorjährigen Zuckerrüben-Ernte ein erheblicher Bedarf geltend machte. Die Preise konnten sich zunächst auf gleicher Höhe wie zu Ende des vorigen Jahres halten. Dagegen machte sich schon mit Rücksicht auf die zu erwartende gute Rübenernte vor Beginn, speziell aber mit Beginn der diesjährigen Rübenkampagne, in beiden Artikeln ein kolossaler Preisrückgang bemerkbar. Da die Zuckerfabriken zum größten Teil nicht über genügende Lagerräume verfügen, gingen die Preise erheblich zurück und sanken gegen Unfang des Berichtsjahres um mehr als 1 M pro Zentner, also um ca. 331/3 % des Wertes. Uhnlich verhielt es sich mit dem Preisverhältnis bei Zuckerschnißeln.

Kartoffelflocken hatten bei Beginn des Berichtsjahres relativ hohe Preise, die allerdings kleine Abschwächungen ersuhren. Der Absat war jedoch in der ersten Hälfte des Berichtsjahres ein sehr reger, da speziell größere Quantitäten an die ostpreußischen Molkereien und auch nach Sachsen und Wesideutschland placiert werden konnten.

In Anbetracht der quantitativ geradezu hervorragenden Kartoffelernte gingen bei Begim der diesjährigen Kampagne die Preise sprunghaft zurück, so daß während der letzten drei Monate ein Kückgang von 3 M bis 3,50 M per 100 kg sestzustellen war. Die Preise sind heute auf einem Riveau angelangt, welches eine Kentabilität für den Landwirt ausschließt.

Für den Artikel **Ölkuchen** war das abgelaufene Geschäftsjahr, speziell soweit Sonnensblumenkuchen, Rapskuchen, Dotterkuchen und Hanskuchen in Frage kommen, sehr gut. Die Preise waren während des ganzen Jahres normal, der Absatz recht gut. In den letzten zwei Monaten machte sich eine große Festigkeit speziell für hochprozentige Sonnenblumenkuchensmehle bemerkdar, weil insolge des warmen Wetters in Rußland die Wege zu den Bahnhösen grundloß geworden waren und Fabriken, welche weit von den Bahnen entsernt liegen, die Kuchen nicht zur Bahn bringen konnten.

Leinkuchen dagegen, welche sehr hoch im Preise standen, haben in Oktober/November einen ganz bedeutenden Preissturz ersahren und sind insolge der großen Ankünste hierin schwer zu placieren.

### Sämereien und Saaten.

Der Berlauf bes Sämereiengeschäfts war recht günstig; die eigentliche Saison begann Ansang März und währte bis Mitte Mai.

Die besonders hohen Preise für Kleesaaten, namentlich für Weißklee, Schwedischklee und Rotklee, konnten sich behaupten, ebenso für die besseren Qualitäten in Gelbklee und Bundklee, während die mittleren Qualitäten infolge größeren Angebots einheimischer Ernte den Preis herunterdrückten. Immerhin war ein großer Bedarf zu decken; hiesige und russische Provenienzen waren bevorzugt. Sehr großer Bedarf war auch bei stetigen Preisen in Luzerne.

Gräser waren gleichfalls sehr gesucht.

Sehr begehrt und zuletzt kaum noch zu beschaffen waren Serradella und Lupinen, die zu steigenden Preisen überall geräumt wurden.

Ju Futterrunkeln, Möhren und Wruken war ebenfalls ein großer Bedarf zu becken; auch hier sind die Läger geräumt.

Desgleichen waren Buchweizen, Mais, Widen und Ölrettich gesuchte Artikel, während Sommerweizen, Sommerroggen, Gerste und Haser weniger gebraucht wurden.

Das Herbstgeschäft war namentlich durch ben großen Bedarf an Original-Saatgetreide recht bewegt. Die Nachstrage konnte nur zum Teil besriedigt werden, da sämtliche Züchter ihre Saatware frühzeitig ausverkauft hatten. Um meisten begehrt war auch in diesem Jahre wieder Original-Betkuser-Saatroagen.

Auch in Saatweizen war ein recht gutes Geschäft. Weniger verlangt waren Vioia villosa, Seuf, Alee- und Grassaaten, da die Ungunft des Herbstwetters den Landwirten nicht Zeit ließ, größere Aussaaten vorzunehmen.

Die neue Ernte in Saaten für die künstige Saison ist reichlich und durchschnittlich in guter Qualität ausgesallen. Über die einheimische Rotklee-Ernte läßt sich zurzeit noch nichts Bestimmtes sagen. Die Preise, namentlich sür Rüben und Gräser, sind erheblich zurückgegangen; die Aussichten für das Frühjahrsgeschäft 1914 erscheinen gegen die Borjahre im allgemeinen weniger günstig.

# Runft= und Handelsgärtnerei.

Das abgelausene Geschäftsjahr war recht wenig befriedigend, weil größere Austräge von privater Seite sür landschaftliche Anlagen sast ganz sehlten und lediglich von Behörden einige Austräge eingegangen waren. Insolgedessen ist der Umsat in Baumschulsachen und Ziersträuchern sehr gering gewesen und ein großer Bestand übrig geblieben. Im Absat von Topsplauzen und der Blumenverwendung war ebensalls eine Einschränkung bemerkdar. Außerdem wirkten nachteilig die erhöhten Kokspreise und die hohen Kosten der Krankenkassenung usw., wodurch man sich genötigt sah, das Personal zu verringern, um ein geschäftliches Gleichsgewicht erhalten zu können.

# Weinhandel.

Die Verhältnisse im Weinhandel haben sich auf den gesamten Konsum ein. gegen das Vorjahr nicht gebessert. Insbesondere hat der Weinhandel nicht unbeträchtlich darunter Vierverbrauch Abbruch tut.

zu leiden, daß in vielen Fällen die Konsumenten dazu übergehen, den Weinhandel auszuschließen, indem sie die Weine direkt von den Produzenten beziehen, in der irrigen Annahme, hierdurch billiger und besser zu kausen. Es ist zu hoffen, daß das Publikum sich davon überzeugt, daß diese Übergehung des Weinhändlers ihm durch- aus keinen Borteil bringt.

### Bierbrauerei und Mälzerei.

Das abgelaufene Betriebsjahr Oftober 1912 bis September 1913 weist für das im hiefigen Bezirk fast nur durch mittlere und kleinere Brauereien vertretene Braugewerbe sehr ungünstige Ergebnisse auf. Schuld hieran waren in erster Linie die hohen Gerstenpreise. Waren diese schon im Vorjahr fast unerschwinglich, so stiegen sie im Herbste 1912 geradezu ins Un= gemessene. Hervorgerusen wurden diese hohen Breise durch das schlechte Erntewetter und das Angebot von nur verregneter Gerste, so daß die Brauereien tatsächlich glauben mußten, daß beffer geerntete Gerfte nur in fehr geringen Mengen vorhanden wäre. Aus diesem Grunde wurden für einigermaßen annehmbare Ware Preise von ca. 200 M pro Tonne bezahlt. Erst am Schlusse der Malzperiode, als die Brauereien mit Gerste schon mehr oder weniger eingedeckt waren, kamen noch erhebliche Partien gesunder Gerstezum Vorschein. Hierauf trat zwar ein erheblicher Breisrückgang ein, der aber den Brauereien zum großen Teil nicht mehr zugute kam, da sie sich meistenteils bereits eingebeckt hatten.

Günstiger gestaltete sich die Hopfenernte, doch mußte infolge völligen Verbrauchs der Bestände immerhin noch ein Durchschnittspreis von ca. 170 M pro Zentner bezahlt werden.

Wis nun den Bierabsat anlangt, so haben sast sämtliche Brauereien ihren Absat nicht vergrößern können. Der Konsum an Bier war zwar insolge des warmen Frühjahrswetters dis Mitte Juni nicht ungünstig, durch die Regenund Kälteperiode im Sommer ging jedoch der Konsum wieder erheblich zurück. Außerdem wirkten die teuren Lebensmittelpreise und die Konkurrenz auswärtiger Großbrauereien, die Geschäfte um jeden Preis machen wollen und die hiesigen Brauereien unterdieten, schädigend aus den gesamten Konsum ein. Hädigend auf den gesamten Konsum ein. Hädigend auch dem Bierverbrauch Abbruch tut.

Die Aussichten für das kommende Geschäftsjahr lassen sich noch nicht überblicken.

Das Eiseinbringen konnte schon im Januar und zur Hälfte des Monats Februar nach reichlicher Einsuhr beendet werden.

Die Löhne behalten ihre langsam steigende Tendenz, ohne daß Zwistigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern vorgekommen sind oder in Aussicht stehen.

Die Malzfabrikation hat ebenfalls unter den teuren Gerstepreisen sehr zu leiden. Die fast überreich zu nennende Gerstenernte des Sommers 1912 konnte der ungünstigen Witterung halber nur schwer geborgen werden, wobei viel verdarb, durch Auswuchs minderwertig wurde und später durchweg mit zu hohem Wassergehalt an den Martt gebracht wurde. Durch letten Umstand allein büßten die Mälzereien eine Lusbeute von 3-4 % ein. In anderen Gegenden Deutschlands waren die Ernteverhältnisse vielfach noch ungünstiger, so daß Mittel-, West- und Süddeutschland sowohl, wie auch Berlin, Oftund Westpreußen sich auf das Produkt unserer Gegend stürzte und zu märchenhaften Preisen und fast unsinnigen Bedingungen jeden angebotenen Posten Gerste aufnahm. Als noch die Gerste teilweise auf dem Halm stand oder gerade gemäht war, wurden schon Preise von über 185 M per Tonne ab Station von auswärtigen Käufern bewilligt, wobei 2 % Auswuchs Regel war, in Einzelfällen sogar bis zu 5 % bewilligt wurde. Der Preis stieg daraushin bis zum Spätherbst und Winteranfang auf 215 M und darüber. Da vom Vorjahre Bestände an Malz fast nirgends mehr vorhanden waren, so mußten Mälzereien und Brauereien, wenn auch wider= willig, diese hohen Preise zahlen. Mit Eintritt des Winters kamen dann gegen jede Voraussicht bessere Qualitäten Gerste zum Vorschein. Der Bedarf war jedoch bis zu 4/5-5/6 gedeckt, so daß der unvermeidliche Preissturz im Rohprodukt nur einigen wenigen Mälzereien zugute fam.

# Spritfabritation.

Das Berichtsjahr hat für die Spritindustrie mit keinem befriedigenden Ergebnisse abgesschlossen. Immer mehr macht sich für das Gewerbe der überaus schädigende Einfluß geltend, der aus der Erhöhung der Verbrauchssabgabe vom Jahre 1909 und der Aushebung der Kontingentsvergütung vom Jahre 1912 hervorging. Weil die Brenner wegen des

Fortsalls dieser sicheren Einnahme von seiten des Staats auf einen Ersat in Gestalt eines erhöhten Spirituspreises nicht verzichten können, hielt die Spiritus-Zentrale den Preisstand um ca. 10 M höher als er in Anbetracht der reichlichen Kartosselernte 1912 an sich gerechtsertigt gewesen wäre und wenn auch die Sprit-Verkauspreise nicht unwesentlich niedriger gehalten wurden als im Jahre vorher, so reichte diese Ermäßigung doch nicht aus, den gesunkenen Trinkkonsum zu beleben. Die Verdrauchszisser blieb sogar hinter der schon sehr niedrigen des Vorjahres noch um weitere 6,5 Millionen Liter zurück.

Dieser sür die betroffenen Gewerbetreibenden sehr hedauerliche Kückgang ist allerbings nicht allein dem hohen Preisstande, sondern noch anderen Faktoren zuzuschreiben. Neben der immer mehr zunehmenden Abstinenzbewegung spielen hier behördliche Erschwernisse eine wesentliche Kolle (Verweigestung neuer Schankgenehmigungen, Schwierigsteiten beim Besitzwechsel, frühzeitiger Ladenschluß an den Lohnzahlungstagen u. a. m.), Maßnahmen, die im Interesse der Volkszesundheit liegen mögen, für die betressenden Gewerbetreibenden aber sehr hart sind und den Ruin zahlreicher Eristenzen zur Folge haben müssen.

Unter den obwaltenden Verhältnissen ersicheint eine künftige Vermehrung des Absahes an Trinkbranntwein und damit eine Vesserung der gedrückten Lage der Destillateure u. Schankwirte so gut wie ausgeschlossen, was auch eine dauernde Minderung der Einnahmen der Spritsfabriken aus dem Reinigungsgeschäft zur Folge haben muß.

Der den Brennern ausgezahlte Spiritus-Verwertungspreis betrug 54,0056 M Frachtparität Berlin (gegen 52,02 M im Jahre 1912 und 43,91 M im Jahre 1911).

Der Preis für unversteuerten Feinsprit betrug für Bromberg im Januar 66,— M per 100 Liter r. A. und wurde im Februar auf 63,— M ermäßigt, in welcher Höhe er trop wiederum sehr günstiger Kartosselernte bis zum Jahresende stehen blieb.

Der Absats an vergälltem Brauntwein zeigt namentlich beim Brennspiritus eine geringe Steigerung, während der Export, wie schon seit Jahren, auch im Jahre 1913 sast gänzlich ruhte.

# Destillation und Gsfigfabrifation.

Die Lage des Spiritus= und Spirituosen= gewerbes hat in dem letten Jahre wiederum eine rückgängige Bewegung genommen. Preis für Sprit hielt sich während das ganzen Jahres fast auf derselben Höhe; es wurden 187 M pro 100 Liter reinen Altohol bezahlt. Die Hoffnung, daß im Oktober, in Anbetracht der vorzüglichen Kartoffelernte und der vorhandenen Vorräte an Sprit, eine Preis= ermäßigung eintreten würde, hat sich nicht erfüllt. Der Höhe der Spritpreise entsprechend, mußten die Breise für Liköre und andere Spirituosen beibehalten werden. Infolge des hohen Spritpreises und der damit verbundenen Verteuerung der Fabrikate war trot aller Anspannung eine Erhöhung des Umsates nicht zu erzielen. Die Gründe find hierfür die feit Jahren bekannten: hohe Steuerbelastung, viel zu hohe Zentralpreise, Branntweinbonkott, Untialkoholbewegung und bergl. Auch haben die kleinen Likörfabrikanten baraus großen Schaden, daß sich das Publikum immer mehr an die bekannten Marken einiger ganz großer Fabriken gewöhnt hat. Die Preise für Liköre lassen sich trot der auf Grund der guten Ernte zurückgegangenen Zuckerpreise nicht herab= jeten, da die allgemeinen Geschäftsunkosten jährlich gewachsen sind. Auch der Umsat an Likören dürfte den der Borjahre nicht übersteigen.

An den Handel mit Brennspiritus in amtlich verschlossenen Flaschen und Kannen hat sich das Gewerbe ebenso wie das Publikum gut gewöhnt.

# Zigarren=, Zigaretten= und Schnupf= tabatfabritation.

Der schleppende Geschäftsgang des Vorjahres in der Zigarrenbranche hat sich auch auf dieses Jahr übertragen; um den disherigen Umsah zu halten oder gar zu vergrößern, mußten die größten Anstrengungen gemacht werden. Aus diesem Grunde hat eine hiesige Fabrik eine Zweigniederlassung in Berlin errichtet. Für den schleppenden Absah in der Zigarrenbranche dürste in erster Reihe die allgemeine wirtschaftliche Depression die Ursache sein. Sinzu kommt aber noch, daß der Konsum in Zigaretten zum Nachteil des Zisgarren-Konsums enorm zunimmt.

Die oftindischen Rohtabake, insbesondere die gewünschten hellsarbigen Deckblätter, waren insolge einer günstigen Ernte leichter als sonst zu beschaffen, dagegen gestalteten sich die Preise für westindische und südamerikanische Tabake weiter außerordentlich hoch. Der allgemeine Geschäftsgang dieses Jahres ließ daher viel zu wünschen übrig.

Der Geschäftsgang der Zigarettenfabri= kation war recht befriedigend.

Über Lage und Gang der Schunpftabak= fabrikation ist zu berichten:

Das zur Verarbeitung gelangende Rohmaterial der Ernte 1912 war für die Schnupfstabaksabrikation recht günstig. Die Qualität war zusriedenstellend, und insolge des großen Angebotes waren die Preise bedeutend niedriger wie in den beiden vorhergehenden Jahren. Als recht erfreulich war der Umstand zu bezeichnen, daß die Händler die Ernte 1912 im allgemeinen nicht früher einkauften, wie die Fabrikanten, so daß in diesem Jahre über zu frühen Einkauf der Händler und Preistreiberei derselben nicht zu klagen war. Nebenprodukte zur Schnupftabaksabrikation wie zum Beispiel Tabakrippen oder Stengel nahmen im Lause des Jahres auch beträchtlich im Preise ab.

Der Berkauf der Schnupstabaksabrikation hielt sich im allgemeinen in den Grenzen des Borjahres. Eine kleine Berschiebung fand insofern statt, als die teueren Fabrikate etwas größeren Absat sanden wie die geringeren Marken.

# Molfereiprodutte.

Die Verhältnisse der Molkereibranche werben immer schwierigere. Die Forderungen für die Milch werden immer höher, während auf der anderen Seite eine Erhöhung der Verkausspreise nur schwer durchzusühren ist und meiskens eine Verringerung des Konsums herbeisührt. Die Butterpreise waren das ganze Jahre hindurch sehr niedrig, trozdem war die Produktion besonders in den Sommermonaten sehr schwer unterzubringen, so daß in den Serbst und Winter Läger hinübergenommen werden mußten, wie seit Jahren nicht mehr. Die Unkosten sind weiter gestiegen, insbesondere belasten die scharsen Vorschriften des neuen Viehseuchengesetzs außerordentlich.

Das Käsegeschäft verlief trot bedeutend ermäßigter Preise das ganze Jahr hindurch schleppend. Beranlassung hierzu war nicht zum wenigsten der sehr fühle Sommer.

#### Biehhandel.

Das abgelausene Jahr ist im allgemeinen für den Biehhandel günstig gewesen. Für mageres Bieh für Mastzwecke sowie für Zuchtwieh waren die Preise noch höher wie im Borjahre; die Mustwiehpreise sind dagegen ziemlich dieselben geblieben. Die Preise für Magervieh bewegten sich zwischen 40 und 48 M pro Zentwer, tragende Kühe und Färsen 35—65 M, Mastwieh 44—52 M. Magere Lämmer zu Mastzwecken kosteten 36—40 M pro Zentmer. Masthammel und Lämmer 40—46 M, Kälber 50—60 M pro Zentmer.

Nurbei Mastschweinen ist ein Preisrückgang zu verzeichnen. Während diese bisher 52 M kosteten, sind sie heute dis auf 46 M pro Zentner zurückgegangen. Da aber Schweinesleisch zweisellos ein Volksnahrungsmittel ist, so ist dieser Preisrückgang zu begrüßen.

Die Einführung von Fleisch aus Rußland, Holland, Dänemark und Schweden sowie der Import von lebendem Schlachtvieh aus Österveich, Dänemark, Schweden, Holland hat wohl sür die Großstädte Vorteile aufzuweisen gehabt, nicht aber für das flache Land. Der Viehknappheit könnte nur dadurch Abhilse geschaffen werden, daß es den Mästern freigegeben würde, aus seuchesreien Gegenden des Auslandes, hier kämen vornehmlich Österreich-Ungarn, Dänemark, Schweden, Norwegen, Holland in Betracht, Vieh zur Mast einzusühren.

# Geflügelhandel.

Der Gestlügelhandel im Jahre 1913 war sowohl sür den Häster als auch für den Mäster sehr ungünstig. Die Einkausspreise im Inlande wie im Auslande erreichten eine bisher nicht gekannte Höhe; es kosteten z. B. Gänse im Einkaus im Durchschnitt bis etwa 1 M pro Stück mehr wie im Jahre 1912. Durch diesen teuren Einkaus hatten auch die Mäster einen schweren Stand, obwohl die Futterpreise niedriger waren wie im Borjahre.

Das Hauptabsatzebiet für gemästete Gänse ist Berlin. Der Preis pro Pfund betrug dort 60—65 Pf., hierbei konnten die Mäster aber nicht auf ihre Rechnung kommen, so daß ein

großer Teil berselben ihr Geschäft eingestellt ober wesentlich eingeschränkt haben.

Das sogenannte Weihnachtsgeschäft stellte sich für den Mäster günstiger. Es wurden Preise bis 80 Pf. pro Pfund Gänsesleisch bezahlt. Der Mäster konnte jedoch in der kurzen Zeit nicht mehr das nachholen, was er im Sommer zugelegt hatte.

Ende 1913 brach an einigen Stellen in Oftpreußen die Maul- und Klauenseuche aus. Aus diesem Grunde wurden sämtliche Grenz- übergänge von Kußland, die keine Eisenbahn- verbindung hatten, für Einfuhr von Gestügel gesperrt und zwar geschah dies seitens des Herrn Landwirtschaftsministers so plöglich, daß die Bestimmungen mit der Bekanntgabe im Kreisblatt sosort in Krast traten. Durch diese plögliche Bersügung erlitten viele Händler einen großen Schaden, da sie auf Umwegen und mit großen Kosten ihr Gestügel die zu einem Eisenbahnübergang schaffen mußten.

Es wäre wünschenswert, eine solche Verfügung wenigstens drei Tage vor dem Inkrafttreten bekannt zu machen, damit es den Händlern möglich wäre, die eingekaufte Ware über die Grenze zu bringen.

Die Sterblichkeit des Gestlügels war im Jahre 1913 sehr groß. Es ist eine alte Ersicheinung, daß in einem nassen Jahre mehr Gestlügel an inneren Krankheiten einzugehen pslegt, als in trockenen Jahren. Aus diesem Grunde war nicht nur die Sterblichkeit des ausländischen Gestlügels, sondern auch die des hiesigen Gestlügels sehr groß.

### Konservenindustrie.

Der Geschäftsgang sür die Fleischkonservenindustrie war im Jahre 1913 als günstig zu bezeichnen. Der Umsat war gut und kam dem des Borjahres gleich. Die Verkausspreise waren etwas besser als in den Vorjahren, jedoch waren auch die Einkausspreise der Roh- und Hilfsmaterialien entsprechend höher. Der Bezug der Rohstosse war leichter als in den Vorjahren.

Für die Gemüse-Konservensabrikation war das Berichtsjahr nicht ungünstig. Pilze waren reichlich gewachsen, aber auch ziemlich teuer. Da jedoch die Preise für die fertigen Waren ebenfalls sehr hoch waren, ging das Geschäft sehr gut. Der Absah war sehr schlank und die ganze Produktion wurde in kurzer Zeit verkauft.

Pflaumen. Der Absat in Pflaumenmarmelade war recht gut zu nennen, obwohl das Rohmaterial, Pflaumen, nur in der Markthalle in Berlin zu bekommen war, da dasselbe in hiesiger Gegend sehr knapp und teuer war.

#### Rolonialwaren.

Der im letten Jahresbericht geschilderte Druck, welcher auf unserem gesamten Wirtschafts= leben damals gelastet hat, hielt auch im Jahre 1913 an, noch verschärft durch die äußere politische Spannung, welche hohe Zinssätze in einer Dauer gezeitigt hat, wie sie das deutsche Wirtschaftsleben kaum je gekannt hat. Hoffnung auf eine Besserung der Verhältnisse traf ein, als günstiges Frühjahrswetter eine gute Ernte erwarten ließ, welche ja auch nach den quantitativen Ergebnissen nachher zur Wirklichfeit geworden ift. Trop dieses guten Ergebnisses, welches in quantitativer Beziehung einen Reford gebracht hat, hat während des ganzen Berichtsjahres eine selten starke Geldknappheit auch nach Realisierung der Ernte unter den Land= leuten geherricht, welche bis zum Schluß des Jahres angehalten hat. Der gesamte Rückblick auf das Kalenderjahr 1913 ist für die Kolonialwarenbranche kein erfreulicher; rückgängige Konjunkturen in einigen Hauptartikeln brachten nicht unwesentliche Verluste und der reguläre Nuten bei anderen Artikeln wurde durch die selten hohen Zinssäte noch beeinträchtigt.

Die Arbeiterverhältnisse und die Löhne sind die gleichen geblieben wie im Borjahr. Die rückgängige Konjunktur der westsällschen Schwerindustrie ist für eine erhebliche Zahl aus der Provinz Posen stammender Arbeiter der Anlaß gewesen, wieder in ihre Heimat zurückzukehren und hier Beschäftigung zu suchen, so daß stets ein reichliches Arbeiterangebot zu verzeichnen war.

Die Transportverhältnisse waren durchaus normal. Über den Mangel an gedeckten Wagen ist weniger Klage zu führen gewesen wie in den Borjahren.

Juker. Die infolge der großen Ernte 1912 zurückgegangenen Zuckerpreise, welche zum Schluß des vorigen Berichtsjahres den niedrigsten Stand erreicht hatten, haben sich mit geringen Schwankungen auf dieser niedrigen Basis bewegt, wenn auch der niedrigste Stand infolge vorzeitiger Überschähung der Ernte sich

nicht allzu lange halten konnte. Für eine wesentliche Preiserhöhung sehlte es um so mehr an einer Unterlage, als nach der günstigen Ent= wickelung, welche die neue Ernte infolge des günstigen Frühjahrswetters nahm, auf die große 1912er Ernte eine noch größere Ernte 1913 zu erwarten stand. Diese Erwartung ist in Erfüllung gegangen und die deutsche Zuckerrübenernte 1913 dürfte diejenige des Vorjahres noch über= treffen. Dazu wird der Zuckermarkt gegen Ende des Jahres preisdrückend beeinflußt durch eine sehr gut wachsende Cuba-Ernte. Die Zucker= preise haben infolgedessen mit Beginn der neuen Zuckerkampagne im Herbst 1913 eine weichende Tendenz verfolgt und stehen am Schluß des Jahres noch unter dem Stande des Vorjahres.

Raffee. Der hohe Preisstand dieses Artikels, an den sich der deutsche Konsum seit mehreren Jahren bereits gewöhnt hatte, erfuhr in der zweiten Hälfte des Jahres 1913 einen scharfen Rückgang, verursacht durch die Realisierung größerer Mengen aus dem Balurisa= tionslager. Die Ursache, weshalb sich das Ba= luxisationskomitee zu diesem Schritt entschloß, lag in der Hauptsache in der Geldknappheit. Wenn als Folge dieser Maßnahme des Ba= lurisationskomitees ein wieder normaler, den Ernteergebnissen entsprechender Preisstand des Artikels auch im Interesse des Konsums zu begrüßen ist, so hat der plötlich und unerwartet eingesetzte Preisrückgang doch weite Kreise des Fachhandels unerwartet getroffen und ihnen schwere Verluste zugefügt.

Zichorien. Die Preise dieses Artikels haben gegen das Borjahr keine wesentliche Anderung ersahren; der im Borjahr bereits berichtete Kückgang des Konsums hält auch jetzt noch teils weise an.

Reiseunte ist im Gegensatzur vorigen qualitativ sehr gut ausgefallen; da die Ernte aber keine große war, konnte der Aussall, den die vorhergehende Mißernte gebracht hatte, nicht ganz gedeckt werden und die Preise waren etwas höher als im Durchschnitt der letten fünf Jahre. Der Konsum war befriedigend.

Die Preise für Mühlenfabrikate waren mit geringen Ausnahmen etwas niedriger als im Borjahre infolge der quantitativ guten deutschen Halmfruchternte. Auch in diesen Fabrikaten war der Konsum gut.

Schmalz. Das Jahr 1913 war für den Artifel Schmalz ein recht ruhiges, dem im Gegensat zu manchem seiner Vorgänger jede spekulative Unregung fehlte, selbst jede zeitweise Belebung des Geschäftes, wie sie die Benutung von Kon= junkturen mit sich bringt. Der Grund hierfür lag in den unklaren politischen Verhältnissen und in der Geldknappheit. Die vorzügliche amerika= nische Ernte des Jahres 1912 erweckte in den beteiligten Kreisen Hoffnung auf billigere Preise. welche sich nicht nur nicht verwirklichte, sondern sich im Laufe des Jahres sogar in das Gegenteil verwandelte. Langfristige Lieferungskontrakte wurden deshalb im Laufe des Jahres wenig getätigt und das Geschäft spielte sich fast ausnahmslos in greifbarer Ware oder in fürzeren Sichten ab, was für den Zwischenhandel ja ohne Risiko und durchaus gesund ist, allerdings ja auch nur einen bescheibenen Nuten läßt.

Die Preise hatten Anfang Januar 1913 ihren niedrigsten Stand, gingen bis Mitte Fe= bruar um ca. 6 M pro Zentner höher, hielten sich auf diesem Stande mit geringen Schwanfungen bis Ende Juni, wo sie nochmals stärker anzogen und um Mitte Juli nach einem weiteren Gewinn von ca. 4 M pro Zentner ihren höchsten Stand erreichten. Von da ab trat ein allmäh= licher Rückgang ein und wir schließen mit einem Preise, der nur ein wenig höher ist als zu Be= ginn des Jahres. Der Konsum war schwächer wie im Vorjahre. Der Grund hierfür wird für die Gnesener Gegend in der guten Beeren= und Steinobsternte zu suchen sein, welcher der länd= lichen Bevölkerung vielleicht einen Ersat für Schmalz geboten hat.

Betrolenm. Die Verhältnisse in diesem Artikel liegen noch ganz unverändert wie in den Vorjahren.

hringe. Trohdem im Januar und Februar an der Westüsste Schottlands ein sehr ergiediger Wintersang stattgesunden hatte, konnten die gesichteten Läger, welche von den voraussgegangenen schlechten Fangjahren überall in Deutschland vorhanden waren, nicht genügend ausgesüllt werden und die Folge davon war, daß die Preise wieder wie im Vorjahre zum Frühsjahr des Verichtsjahres einen selten hohen Stand erreichten, welcher sich auch während des ganzen Sommers behauptete. Die Knappheit an Sommerware wurde noch verschärft durch den geringen Ausfall des norwegischen Fanges, sowie durch den etwa sieden Wochen währenden Streif

der Hafenarbeiter der Hafenstadt Leith. Diese Situation änderte sich erft im Herbst mit dem Beginn des gleich sehr ergiebig einsetzenden Heringfanges sowohl in England wie in Holland und an der deutschen Nordseeküste. Unter dem Eindruck dieses großen Fanges ersuhren die Heringspreise im September einen scharfen Rückgang. Die bis Mitte November andauernde Hochseefischerei hat ein quantitatives Resultat gezeitigt, wie es in den letten Jahren nicht bekannt war. Wenn entsprechend diesem großen Fange auch die Preise nicht unter das Niveau der billigen Jahre gesunken sind, so wird die Ursache allgemein darin gesehen, daß in ganz Europa allenthalben eine Fleischteuerung herrscht, zu deren Bekämpfung auf dem ganzen Kon= tinent ein starker Konsum in Seefischen aller Art und vor allem in Heringen einsetzte.

3wiebeln. Infolge der großen Ernte von 1912 waren die Preise sehr niedrig und das Geschäft ging am Ansang des Jahres sehr flott. Der Nuben war nur sehr minimal, da die Qualität viel zu wünschen übrig ließ. Ende März kamen die ersten neuen äghptischen Zwiesbeln. Die Preise waren mittelmäßig, jedoch im Vergleich mit der deutschen Ware hoch zu nennen, weshalb das Geschäft ruhig verlief. Die deutsche Ernte 1913 war nur eine mittlere, die Preise waren infolgedessen höher als im Vorjahre. Da die Qualität aber noch hinter der des Jahres 1912 zurücklieb, stiegen die Preise in den letzten zwei Monaten des Jahres um ca. 100 %.

# II. Holzhandel und Holzinduftrie. Holzhandel und Holzspedition.

Der Verein Deutscher Holz- und Flößerei-Interessenten berichtet:

Die Hochkonjunktur ist mit Schluß des vergangenen Jahres beendet und die übliche Abstauung ist eingetreten nicht nur im Holzhandel, sondern auch in der Industrie und im allgemeinen. Wenn die Industrie noch Abnehmer für Holz in 1912 war, so ist in diesem-Jahre auch dieses Absatzebiet abgeslaut.

Die Brivat-Bautätigkeit ruht bereits zwei Jahre fast ganz. In diesem Jahre ist neu hinzugekommen die Abstauung in der Möbeltischlerei und der geringe Bedarf in der Industrie.

Die Ursachen dieser drei zurückgegangenen Gruppen liegen in der Überproduktion. Es ist

die immer wiederkehrende Erscheinung in unserm schnellebenden Zeitalter, die sich am besten vergleichen läßt mit der Meereswelle, die, wenn sie ihre Höhe erreicht hat, wieder zurückfällt, um, wenn sie den größten Tiefstand erreicht hat, wieder emporzusteigen.

Auch der Geldmarkt steht im engsten Zusammenhange mit der Konjunktur. Der Zinsfuß war in 1913 ungemein hoch. 6 % Reichsbank-Diskont dis 27. Oktober, dann 5½ % und seit Dezember 5 %. Am Geldmarkte kam somit der Rückgang der Konjunktur erst recht spät zur Geltung und ein ermäßigter Zinssuß hätte schon viel früher Platz greisen können. Daher auch die ganz ungewöhnliche Erscheinung: im Sommer 6 %, im Dezember 5 %.

Der Holzhandel wurde durch den teuren Geldstand stark in Mitleidenschaft gezogen; obwohl sein Bedarf gegenüber der Schwersindustrie nicht erheblich war, so mußte doch die teure Zeit mitgemacht werden.

Der geringere Bedarf an Holz und das teure Geld machte dem Holzhandel im verflossenen Jahre nicht nur viele Sorgen, sondern brachte auch im allgemeinen keinen Nuten, ja sogar vielfach Verluste. Viele Firmen, die in der Hauptsache auf Kredit angewiesen waren, brachen zusammen und zogen wieder andere mit sich. Es war wieder einmal ein ungünstiges Jahr für den Holzhandel, und für das Jahr 1914 sind die Aussichten nicht besser. Es wird nicht darauf ankommen, ob das Holz und der Zinsfuß billiger sein werden, sondern darauf, ob die Folgen der Überproduktion nicht mehr in die Erscheinung treten, und der Bedarf an Holz — sei es für Bauten oder für die Industrie oder die Möbelbranche usw. — vorhanden ist.

Für 1914 ist wahrscheinlich mit einer noch kleineren Zusuhr als in diesem Jahre zu rechnen. Tritt der Fall ein, dann dürsten die Preise nicht weiter sinken.

Der deutsche Holzhandel hat, wie schon erwähnt, in 1913 nicht gut abgeschnitten, aber noch mehr wurden die russischen Exporteure in Mitleidenschaft gezogen. Sie verkaufen zwar ihre Ware auf den Ablagen sowohl wie auch auf dem Weichselmarkt gegen Kasse und ersleiden, dadurch keine Verluste, aber andere Faktoren waren so gewaltig, daß die Existenz mehrerer Firmen gefährdet wurde. Diese Faktoren sind: die Hochkonjunktur in Rußland selbst, also der teure Einkauf, dann die bis jest

noch nicht dagewesene unglückliche Verflößung, der Zinsverlust und schließlich das Sinken der Vreise auf dem Weichselmarkt.

Der Mittelwasserstand auf der Weichsel beträgt im Durchschnitt etwa 1 Meter. Nachstehende Zahlen geben ein Bild von den diesjährigen Hochwasserständen:

Vom 21./4. bis 5./5. war Hochwasser auf der Weichsel, so daß die schwimmenden Transporte 14 Tage stehen mußten.

Der höchste Stand am Pegel in Thorn war

|    | -   | - Court |        | 4.   | Des  | ***  | -) |
|----|-----|---------|--------|------|------|------|----|
| am | 10. | Juli .  |        | ,    | T    | 4,08 | m  |
| "  | 21. | Juli .  |        | VIII | . 40 | 4,45 | "  |
| "  | 25. | Juli .  | 12     |      | . 1  | 4,14 | "  |
| "  | 11. | August  |        | ,    |      | 5,08 | "  |
| "  | 15. | August  | . 10.7 |      | all. | 4,67 | "  |
| "  | 23. | August  |        | .78  |      | 5,16 | "  |
| "  | 4.  | Septem  | ber    | 7    | . 11 | 3,86 | "  |
| "  | 10. | Septem  | ber    | 9II  | umi  | 3,13 | "  |
| "  | 19. | Septem  | ber    |      | in   | 4,89 | "  |
|    |     |         |        |      |      |      |    |

Es waren also 10 Hochwasserwellen; kaum war das Wasser etwas abgesallen, dann kam wieder eine neue Welle. Unter 2 m war der Wasserstand nie. Die Transporte mußten sast dauernd mit Dampsern begleitet werden und bei der Hochstut mußten sie stehen. Ein so vielfältiges Hochwasser, welches sast jedes Mal die User der Weichsel überslutete und mit wenig Unterbrechung monatelang anhielt, ist wohl noch nicht dagewesen. Die Verslößung der Holztransporte hat immense Summen Geldes verschlungen.

Die Wasserstände des Bromberger Kanals, der Nehe, Buthe und Oder waren infolge der vielen Niederschläge durchweg gut und sie kamen besonders der Schiffahrt zu statten. Die Nebenflüsse der Weichsel, auch der Bug, hatten ausnahmsweise das ganze Jahr hindurch gutes Schwimmwasser.

Auch die Witterungsverhältnisse bilden im Holzhandel einen wichtigen Faktor. Der eigentsliche Winter, d. h. das Frostwetter, begann erst am 3. Januar und dauerte dis Ende des Monats mit einer kleinen Unterbrechung. Um 13. Festuar trat wieder gesindes Frostwetter ein und dauerte dis gegen Ende des Monats. In der Zwischenzeit war Tauwetter und das dischen Eis von den Flüssen war fortgegangen. Der Winter war, nachdem auch ansangs März der zweite kleine Eisgang stattgesunden hatte, vorüber. Im März trat gesindes Wetter ein. Schnee und Schlittenbahn waren im Winter

nicht, troßdem waren die Wege für die Ausfuhr der Hölzer zu den Ablagen leidlich gut. Die erste Hälfte des April brachte Nachtfröste und bei Tage Sturm. Mit der Verflösung der Hölzer konnte ansangs April begonnen werden, sie wurde aber, wie schon erwähnt, durch Hochwasser unterbrochen. Der erste Transport tras am 18. April in Schillno ein, es solgten dann spärlich noch einige überwinterte Transporte und erst am 10. Mai, nach dem ersten Hochwasser, wurde der Verkehr reger.

Der Thorner Holzhafen wurde wegen der erhöhten Liegegebühren anfangs ganz gemieden, es lagerten fast alle Transporte, zuweilen bis 200 unverkaufte Trasten, auf der Beichsel. Als aber am 10. Juli das große Hochwasser eintrat, wurde der Thorner Hasen hintereinander voll mit Floßholz belegt. Schäden durch Berschwimmen sind auch beim Lagern auf der Beichsel in diesem Jahre nicht entstanden.

Der Thorner Hasen konnte im Jahre 1912 nicht benutt werden, weil die Einfahrt den ganzen Sommer hindurch versandet war. In diesem Jahre waren die Tarisgebühren zu hoch. Es wäre an der Zeit, daß der Wert des Hasen herabgesett würde, damit eine kleine Verzinsung auch schon bei einem mäßigen und angemessenen Taris stattsindet und daß die Holztransporte nicht in Rußland zurückgehalten werden oder auf der Weichsel lagern müssen.

Der Hafen Brahemunde wurde nur mit Mühlenhölzern und mit Hölzern für den Durchgangsverkehr belegt. Die Hälfte der Lagerflächen blieb in diesem Jahre meist seer.

Gelegentlich der Weichselbereisung am 17. Juli wurde auf Antrag der Beteiligten das Lagern der Floßhölzer auf der Weichsel nach vorheriger Anmeldung wieder seitens des Herrn Oberpräsidenten v. Jagow gestattet. Borher war das Lagern nur unter sehr erschwerenden Bedingungen zulässig, denn der Thorner Holzhafen ist ja seinerzeit eigens zum Zwecke des Holzlagerns gebaut; freilich wurde die Bedingung gestellt und genehmigt, daß ein Zwang zum Lagern im Hasen nicht ausgeübt werden dürse.

Beim Ausbau des neuen Bromberger Kanals, der sogenannten Umgehungslinie, sind die Schleusen zwar fertiggestellt, aber es sanden Erdrutschungen an der Schleuse A statt, wodurch sich die Fertigstellung des ganzen

Baues um ein Jahr verschiebt und der neue Kanal erst im April 1915 dem Verkehr übersgeben werden kann.

Wenn in der Einleitung dieses Berichts die Lage des Holzhandels im allgemeinen geschildert wurde, so wäre im speziellen noch solgendes zu erwähnen:

Auf den Ablagen wurde wenig gehandelt. Der Weichselmarkt war bis zum Herbst still. Die Käufer waren zurüchaltend und nur bereinzelte Posten Rundholz fanden Abnehmer, insbesondere zu Bauten für militärische Zwecke usw. Die Preise gingen gegen das Borjahr um 6-10 % zurud. Im Serbst traten die Shneidemühlenbesitzer als Käufer auf, um den notwendigsten Bedarf für den Betrieb ihrer Werke zu beden. Go kam es, daß der Beftand an Rohmaterial ziemlich ausverkauft wurde und nur etwa 18 Traften im Thorner Hafen und 3 Traften im Hafen Brahemunde als unverkauft überwintern. Die Zusuhr auf dem Wasserwege über Schillno war in diesem Jahre fleiner:

nach Traftenzahl um 32 % nach Rundfiefern um 24 % aegen das Boriahr.

Unterwegs ist im verslossenen Jahre nichts geblieben, während im vorigen Jahre ein erhebliches Quantum Holz in Rußland überwinterte.

Um 1. Dezember passierte der letzte Transport Schillno und alle Transporte erreichten bei dem milden Wetter ihren Bestimmungsort.

Im Hafen Brahemunde lagen Ende des Berichtsjahres ca. 52 000 lfd. m Floßholz, welches meist für die hiesigen Schneidemühlen bestimmt ist.

Die Grenze bei Schillno passierten in diesem Jahre 1172 Traften gegen 1730 Traften im Borjahre, also 562 Traften weniger. Bon diesen 1172 Traften wurden 641 515 lfd. m Floßholz von 4 m Breite in den Hafen Brahemünde eingeschleust, d. h. bei 800 m pro Trast gerechnet, 68 % der Gesanteinsuhr, während 32 % in Thorn, Schulit, Fordon, Graudenz, Ching, Danzig usw. zur Ablieserung gelangten.

Den Bromberger Kanal passierten:

- a) von der Weichsel ..... 41423/4 Schüßen,
- b) von der Oberbrahe ....  $483/_4$

c) vom Obernete-Kanal usw. 22 "

= 4213½ Schüßen

gegen 55781/4 Schützen im Vorjahr,

weniger 13643/4 Schützen.

Nach den Sägewerken Brombergs usw. wurden befördert:

vom Hafen bis:

Summe ..... 306 163 lpd. m gegen 410 942 " " i. Vorj.,

also weniger 104 779 lfd. m.

Die Einsuhr auf dem Wisserwege aus Rußland und Galizien über Schillno bestand in der Hauptsache aus folgenden Holzsorten:

1. Rundfiefern . 520 700 Stud,

gegen..... 689 209 " im Vorjahre, weniger ... 168 509 S.üd.

Die Preise sind gegen das Vorjahr um 6—10 % zurückgegangen.

2. Rundtannen . 53 055 Stud,

gegen..... 70 841 " im Vorjahre, weniger .... 6 786 Säick.

Tannen behaupteten wieder die vorjährigen Preise und fanden leicht Abnehmer.

3. Kantkiefern. 379 925 Stück,

gegen.... 565 281 " im Vorjahre,

weniger ... 185 356 Stück.

Mauerlatten (Berliner Balfen) waren schwer verkäuflich, weil die Bautätigkeit ruht.

4. Rieferne Riegelhölzer

46 379 Stück,

gegen ..... 55 052 " im Vorjahre, weniger .... 8 673 Stück.

Riegel und schwache Mauerlatten konnten sich die vorjährigen Preise erhalten. Das Land war Abnehmer.

5. Kanttannen ... 600 Stück,

gegen.... 10 844 " im Borjahre,

weniger .... 10 244 Stück.

Das kleine Quantum kommt nicht in Betracht.

6. Sleeper ..... 357 303 Stück,

gegen.... 255 368 " im Borjahre,

mehr ..... 101 935 Stüd.

Sleeper und Timber (engl. Schwellen und Weichenschwellen) waren begehrt und zogen im Preise weiter an. 7. Rundelfen . 47 626 Stud,

gegen ..... 265 725 " im Vorjahre, weniger ... 218 099 Stüd.

Die große Zufuhr des vorigen Jahres reichte für den Bedarf noch aus, so daß eine Preissteigerung nicht mehr stattsand. Die Bestände an Rohmaterial sind ziemlich

geräumt.

8. Mundeichen .. 23 056 Stud,

gegen ..... 41 440 " im Vorjahre, weniger .... 18 384 S.üd.

Nach Rundeichen war wiederum Nachfrage; die Preise waren wie im Borjahre und etwas höher.

9. Rundeschen .... 5 918 Stüd,

gegen ..... 8 608 " im Vorjahre, weniger ..... 2 690 S ück.

Fanden bei guten Preisen schlanken Absat.

10. Plangons und [ Gichen

16.353 Stud,

gegen .... 27 118 " im Borjahre,

weniger .... 10 765 Stück.

Fanden leicht Abnehmer zu den vorjährigen hohen Preisen.

11. Gichene Kreughölzer

1 026 Stück,

gegen ...... 7834 " im Vorjahre, weniger ..... 6808 Stück.

Das kleine Quantum kommt nicht in Betracht.

12. Gichene Rundichwellen

64 626 Stud,

gegen ..... 120 050 " im Borjahre, weniger ... 55 424 Stück.

Die vorjährigen hohen Preise wurden noch überholt.

13. Rieferne Bahnichwellen

395 413 Stück,

gegen ..... 426 673 " im Vorjahre,

weniger ... 31 260 Stück.

Auch in kiefernen Schwellen war Rachfrage und die hohen Preise des Borjahres wurden überboten.

14. Eichene Tramway-Schwellen

4812 Stüd,

gegen ..... 14 814 " im Vorjahre, weniger .... 10 002 Stück.

Das kleine Quantum wurde zu guten Preisen schlank abgesetzt.

#### 15. Gichene Beichenschwellen

1 587 Stück, gegen..... 1 337 " im Vorjahre, mehr ...... 250 Stück.

#### 16. Gichene Bahnichwellen

56 936 Stück, gegen.... 100 435 " im Borjahre, weniger ... 43 499 Stück.

Die eichenen Schwellen wurden wieder zu billigen Preisen gehandelt. Der Preise unterschied zwischen fiesernen und eichenen Schwellen ist nur noch 1 M pro Stück, während in früheren Jahren die eichenen Schwellen doppelt so teuer waren als fieserne.

# 17. Birken ..... 197 Stück fommen nicht nichten ..... 49 " in Betracht.

Faßt man den Spezialbericht zusammen, so ergibt sich, daß die Zufuhr in allen Holzsorten wesentlich kleiner war als im Vorjahre, mit Ausnahme von Sleepern. Die Preise sind zurückgegangen bei Kundkiefern, kiefernen Balken und Mauerlatten, während alle anderen Holzsorten, insbesondere Laubhölzer und überseeische Hölzer, die vorjährigen Preise behaupteten und zum Teil noch überstiegen.

### Holzindustrie.

Nachdem seit dem Frühjahr 1912 ein Abflauen im Absatz von Schnittmaterial zu beobachten war und der Verkauf in der letzten Hälfte des Jahres 1912 fast ganz stockte, hat sich die Hoffnung auf eine Belebung des Geschäftes im Jahre 1913 leider nicht erfüllt.

Die Bautätigkeit ging weiter zurück und auch der Verbrauch in der Industrie nahm immer mehr und mehr ab. Es wurde von den Abnehmern im Einkauf von Schnittmaterial äußerste Zurüchaltung beobachtet und nur das Notwendiaste gekauft.

Der Verkauf von Schnittmaterial auf den Mühlen des hiesigen Bezirks vollzog sich infolges dessen sehr schleppend und es blieb ein Teil unverkauft. Selbst die verkauften Quanten wurden nur teilweise abgefordert und es lagern noch erhebliche Posten eingeschobert auf den Mühlen.

Diese ganz außerordentsliche Stockung im Absatz konnte natürlich die Mühlenbesitzer nicht veranlassen, weiteres Rohmaterial zur Beschäftigung ihrer Werke einzukausen und es wurde überall, während des ganzen Sommers, der Betrieb eingeschränkt, wenn nicht ganz stillsgelegt.

Der Einkauf von Rundholz auf der Weichsel gestaltete sich demgemäß recht schwierig. russischen Importeure, die, wie immer bei ihrem Einkauf, mit einer steigenden Konjunktur gerechnet hatten, deren Transportkosten durch außergewöhnlich viele Hochwasserwellen abnorm hoch waren, die einen sehr hohen Zinssat für ihre Geschäftsgelber zahlen mußten, wollten natürlich anfangs von irgend einer Preisermäßigung für das Robholz nichts wissen. Erst im Herbst gaben die Preise etwas nach. Da jedoch jede Mühle zur Beschäftigung des Werkes wenigstens für den Winter etwas kaufen wollte, so wurde mit dem vorhandenen Vorrat bald aufgeräumt und es kamen die Mühlen nicht dazu, so billig einzukaufen, wie es die allgemeine Lage des Geschäfts erfordert hätte.

Tropdem gerieten mehrere russische Exportsirmen durch die ihnen entstandenen Versluste in Konkurd. Nimmt man num noch hinzu, daß die hiesige Mühlenindustrie durch Zahlungseinstellungen ihrer Abnehmer, sowie während des ganzen Jahres durch den hohen Geldzindssussichwer belastet wurde, so muß man sagen, daß daß Jahr 1913 für die Mühlenindustrie ein recht schwieriges und unbesriedigendes gewesen ist.

Ob das Jahr 1914 schon eine Belebung des Geschäfts bringen wird, ist mindestens fraglich. Irgend welche Anzeichen, die dies mit einiger Sicherheit erwarten lassen, sind jedenfalls nicht vorhanden.

# Jaloufiefabritation.

Die Geschäftslage in der Jalousiefabrikation hat in dem vergangenen Jahre sehr zu wünschen übrig gelassen, denn von Anfang an war die Nachfrage infolge der verminderten Bautätigkeit nur sehr gering. Infolge sehr ungünstiger Berhältnisse konnte nicht einmal der Umsah des Jahres 1912 erzielt werden und es war weiter sogar notwendig, mehrere Arbeiter zu entlassen, da keine genügende Beschäftigung vorlag. Dieser Umstand hatte wieder zur Folge gehabt, daß sich um die wenigen Aufträge stets sehr viele Firmen bemühten und dagegen die Preise noch mehr als sonst üblich, herabgedrückt wurden. Bei verschiedenen Lieserungen sind deshalb, um überhaupt ein Geschäft zu machen, lediglich die

Selbstkosten gedeckt worden. Die Aussichten für das kommende Jahr sind sehr unbestimmt; troßedem durch die Militärverstärkung sich die Baustätigkeit etwas heben wird, dürste dieses für die Jalousiebranche wenig in Betracht kommen. Der Versand der fertigen Waren erfolgt nach den Provinzen Osts und Westpreußen, Posen, Schlesien und vereinzelt auch nach Rußland.

#### Lugusmöbelfabritation.

Das Möbelgeschäft hat nach wie vor unter der allgemeinen schlechten Geschäftslage zu leiden, und eine Besserung ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Zedenfalls scheint sie für die ersten Monate 1914 ausgeschlossen. Hierzu fommt die außerordentlich schleppende Zahelungsweise der Kunden, die ein langes Ziel beanspruchen und oft dieses Ziel weiter hinausegeschoben haben wollen.

Sehr erschwert wird das Privatgeschäft auch dadurch, daß die Kunden oft eine Firma gegen die andere aufspielen, um günstigere Konditionen, längeres Ziel, höheren Stonto und sonstige Vergünstigungen zu erreichen. Über nicht nur über diese Unsitte im Privatgeschäft ist zu klagen, sondern vor allen Dingen auch über das Submissionswesen. Es ist dei staatlichen Submissionen jetzt Brauch geworden, daß ständig der absolut Billigste den Auftrag erhält, selbst wenn den gestellten Bedingungen nicht entsprochen wird. Es ist ganz selbstverständlich, daß unter diesen Umständen das Handwerk nicht nur nicht gehoben, sondern arg geschädigt wird.

Das Engros-Geschäft liegt ganz danieder. Insolge des Zusammenbruchs zum Teil sehr alter und angesehener Möbelsirmen in ganz Deutschland kann nur mit größter Borsicht an diesenigen Geschäfte geliesert werden, die ganz unantastbar dastehen, und diese Firmen beschränken wieder ihren Einkauf an seineren Möbeln auf das Allernotwendiaste.

Die Rohmaterialien sind durchweg im Preise enorm gestiegen und steigen teilweise noch fortwährend. Da mit diesen Preiserhöhungen bei Berechnung der Möbel nicht sofort gleicher Schritt gehalten werden kann, sofommt der Fabrikant in arge Bedrängnis.

# Holzwollefabrikation.

Das Geschäft in Holzwolle wurde im Jahre 1914 insofern gesunder und besser, als eine mit großen Unterbietungen arbeitende Konfurrenzsabrif in Konfurs geriet. Die Preise fonnten insolgedessen etwas erhöht werden, jedoch nicht in dem Maße, wie die Verteuerung des Rohmaterials, Grubenholz, es hätte wünschenswert erscheinen lassen. Jedenfalls ist aber eine Gesundung eingetreten; diese wird wahrscheinlich weiter fortschreiten, wenn noch mehrere andere schwache Existenzen, die ohne jede Kalkulation und ohne seden Nuten arbeiten und daher mit den Preisen schleudern, ihre Betriebe werden einstellen müssen.

Der Absat war insolge verschiedener Betriebseinstellungen das ganze Jahr hindurch gut. Die Betriebe mußten vergrößert werden. Die Fabrif in Dratig hat noch zwei neue Anlagen hinzugebaut, so daß jett 6 Holzwollesabrifen im Betriebe der Firma Haase sich besinden. Trot dieser Bergrößerungen war der Absat befriedigend.

Die Verladungen nach dem Auslande litten infolge des Stettiner Hafenarbeiter-Streifs etwas, jedoch nicht sehr lange.

Die Seilspinnerei mußte ebenfalls vergrößert werden und zwar von 14 auf 35 Spinnmaschinen. Auch hier war der Absatz gut. Zum Jahresschluß stockte er allerdings etwas, so daß zur Zeit ein großes Lager vorhanden ist.

# Holzimprägnierung.

Die Geschäfte im Imprägniergewerbe waren recht gut und führten zur Besestigung des Ölmarktes. Diese guten Verhältnisse dürften troh der sonst zurückgegangenen Konjunktur andauern, so daß die Aussichten für das kommende Jahr als nicht ungünstig zu bezeichnen sind.

# III. Buckerinduftrie.

Der regnerische Sommer hat besonders auf leichterem Boden eine quantitativ sehr große Rübenernte gezeitigt. Der Zuckergehalt war jedoch 1-2% niedriger als im Vorjahre.

Diese umfangreiche Rübenernte und die dadurch hervorgerusene große Zuckerproduktion haben aber die Geschäftslage auf dem Zuckermarkte außerordentlich ungünstig beeinslußt. Die Zuckerpreise sind erheblich zurückgegangen. Das Absatzeite im Exportware stocke infolge Mangels an Nachstagen des Auslandes. Absgesehen von dieser großen Ernte wirkte auch

lähmend auf den Markt ein, daß die Schätzungen für die cubanische Ernte von versichiedenen Statistikern noch die vorjährige übertreffend angegeben werden.

# IV. Industrie der Steine und Erden. Chemische Industrie.

# Salzinduftrie und Salzhandel.

Das Königliche Salzamt zu Hohensalza berichtet:

Der Salzabsat hielt sich auf normaler Söhe. Er war um etwa 2 % geringer als im Borjahre und zwar ist diese Einbuße anzusehen als Folge des Eindringens westdeutscher außerhalb der Salinenverbände stehender Salinen in den Rundenfreis hiesiger Saline. Preisherab= setzungen sind aus dieser Ursache nicht mehr vorgenommen worden, andererseits war es aber auch nicht möglich, die Steigerungen der Löhne und Materialienpreise, insbesondere bei Jute und Kohle dem Verkaufspreise zuzuschlagen, so daß lettere nur noch einen äußerst spärlichen Gewinn lassen. Der Ertrag des Unternehmens kann also kaum noch befriedigend ausfallen.

In den Produktionsverhältnissen sind keine Anderungen eingetreten, dagegen gestalteten sich die Arbeiterverhältnisse im verslossenen Frühjahre zum ersten Male schwierig und zwar als Reslerwirkung des oberschlesischen Bergarbeiterstreiß. Durch Wagenmangel sind keine neunenswerten Schädigungen eingetreten, dagegen war es im zweiten Halbjahr nicht möglich, den Kohlenbedarf bei den oberschlesischen Staatswerken zu decken und trat als Folge hiervon in der Hauptversandzeit (Oktobers Dezember) ein äußerst empfindlicher Salzmangel in die Erscheinung.

# Salzgroßhandel.

Der Absat bewegte sich, soweit die Berssorgung des Inlandes in Betracht kommt, in normalen Grenzen. Dagegen ging der Absat nach den russischen Grenzgebieten fast völlig verloren, da die russischen Salinen, infolge Auslösung der dortigen Berkaufsvereinigung starke Preisunterbietungen eintreten ließen. Ob ein gegen Ende des Berichtsjahres für

einige Grenzstationen eingeführter Ausnahmetarif das Hohensalzaer Salz wieder konkurrenzfähig in Rußland machen wird, muß abgewartet werden.

Die schon im Borjahre beklagte Steigerung der Preise für die als Packmaterial erforderlichen Jutegewebe hielt im Berichtsjahre an, die derzeit geltenden Preise übersteigen die zu Beginn des Jahres bestehenden erheblich. Sine wesentliche Ermäßigung dieser Preise ist für die nächste Zeit nicht zu erwarten. Die Lage des Salzgroßhandels muß infolgedessen als eine sehr unerfreuliche bezeichnet werden.

#### Sodafabritation.

Die Sodafabrikation war auch in diesem Jahre sehr gut beschäftigt. Ihre Lage ist daher als sehr zusriedenstellend anzusehen.

#### Gipsindustrie.

Die Lage bes Gipsmarktes Dstdeutschlands hat sich im Kalenderjahr 1913 außerordentlich verschlechtert.

Durch die im Herbst 1912 eingetretenen politischen Verwicklungen, deren völlige Klärung immer noch nicht erfolgt ist, und die damit zusammenhängende dauernde Geldteuerung, welche eine Hypothekenbeschaffung zeitweise zur direkten Unmöglichkeit machte, wurde die Unternehmungslust mehr und mehr lahmsgelegt, dis schließlich eine völlige Stockung jeglicher Bautätigkeit erfolgte, die einen wesentslichen Rückgang des Absahes zur Folge hatte.

Die dadurch bedingten Betriebseinschränfungen haben naturgemäß eine Erhöhung der Selostherstellungskosten verursacht, ohne daß eine Ausbesserung der Berkaufspreise möglich war. Die Löhne hielten sich auf vorjähriger Höhe. Bon direkten Arbeiterentlassungen konnte bisher abgesehen werden, doch ist die Belegschaft unter und über Tage durch den lausenden Abgang inzwischen wesentlich verringert worden.

Die Aussichten der Zukunst gehen Hand in Hand mit der Lage des Baumarktes, welche sich heute noch gar nicht sicher beurteilen läßt.

# Kaltsteinbruch, Kaltbrennerei, Alsphaltsabritation.

Der Absat an Kalksteinen war im Berichtsjahre befriedigend, da die Zuckerrübenernte quantitativ recht gut ausgefallen ist.

Anders liegt es in bezug auf Akfalf. Einmal war die Beschäftigung im Baugewerbe infolge der ungünstigen Lage des Geldmarktes stark eingeschränkt; sodann machte die ausländische Konkurrenz, die infolge ihrer geringeren Juanspruchnahme durch soziale Lasten und aunstiger Frachtlage ihre Produktion billiger anbieten fann, als die inländischen Erzeuger sowohl von Schweden wie von Rukland und Österreich her erfolgreiche Anstrengungen, um in das Absatzgebiet der inländischen Werke ein= zudringen und nötigte diese in den Grenzgebieten zu erheblichen Preiskonzessionen. End= lich war die Nachfrage nach Kalk zu Düngezwecken erheblich geringer, als in normalen Jahren, da durch die ungewöhnliche Nässe des Sommers und Herbstes die Ernte- und Bestellungsarbeiten in der Landwirtschaft erheblich verzögert wurden. Die Folge aller dieser Tatsachen war ein erheblicher Rückaana des Abjakes an Akfalf.

Der Absats an Asphaltprodukten hielt sich in den gewohnten bescheidenen Grenzen.

Die Kohlenpreise ersuhren eine erneute Erhöhung; an sozialen Lasten trat die Ungestelltenversicherung neu in die Erscheinung. während für die Krankenversicherung erhöhte Aufwendungen mit Beginn des neuen Jahres bevorstehen; eine Erhöhung der Verkaufspreise ließ sich diesen Verteuerungen der Produktion gegenüber weber im Berichtsjahre noch für das kommende Jahr erzielen.

Die Arbeiterverhältnisse waren durchaus normal, es konnte auf die Beschäftigung ausländischer Arbeiter verzichtet werden. Arbeitslöhne erfuhren keine Anderung.

Als erfreulich ist es zu bezeichnen, daß die Bagengestellung seitens ber Staatsbahnverwaltung, von ganz vereinzelten Ausnahmen abgesehen, den Anforderungen entsprach; es darf der Hoffnung Ausdruck gegeben werden, daß dieser umfassenden Magnahme der Staats= bahnverwaltung zu verdankende normale Zustand auch für die Zukunft bestehen bleibt.

Die Aussichten für die nähere Zufunft fönnen nicht als befriedigend bezeichnet werden, da die Lage auf dem Geldmarkte, insbesondere aber dem Sypothekenmarkte, nach wie vor stark angespannt und eine Belebung der Bautätig= feit daher zunächst nicht zu erwarten ist. Unter diesen Umständen wäre ein Schutz der deutschen furrenz, die ihrerieits durch Einfuhrzölle gegen die deutsche Industrie geschützt ist, wohl am Make.

#### Rohlen=, Rots= und Brifetthandel.

Steinkohlen. Der Kohlenmarkt war im Jahre 1912 durch den im Sommer und Herbst d. J. eingetretenen Wagenmangel außerordentlich ungünstig beeinflußt worden. Im Berichts= jahr ift nun glücklicherweise dieser im Jahre 1912 so besonders peinlich empfundene Wagenmangel ausgeblieben, so daß man wohl annehmen kann, daß die berechtigten Klagen und dringenden Bünsche der Interessentenfreise an maggebenden Stellen Gebor fanden. und daß dieses Mal im Herbst die Gisenbahn= verwaltung besser gerüstet dastand.

Der Absatz zu Beginn des Jahres war verhältnismäßig aut. Die Anforderungen der Rundschaft waren ausreichend, und besonders war Industrie-Kohle verlangt. Wie alljährlich flaute dann das Geschäft im Marz ab und die Verladung stockte im April infolge des plöklich eingetretenen Streifs fast bollfommen. wurde kaum der fünfte Teil der sonstigen Mengen geliefert, und es war besonders für die Industrie sehr schwierig, die Quantitäten, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes unumgängig nötig waren, heranzuschaffen. Etwa Mitte Mai nahm dann der Streif ein Ende, doch machten sich die Folgen desselben noch lange Zeit bemerkbar. Die Läger der Kunden waren leer, und auch die Gruben famen nicht dazu, Vorrat für spätere Zeiten zu sammeln, denn die tägliche Förderung reichte kaum hin, um den regulären Bedarf zu decken. 3m August, der sonst für Kohlen zweifelsohne der größte Monat ist, erfolgten die Verladungen außerordentlich schleppend, so daß die Händler bei weitem nicht die Quantitäten erhielten wie in früheren Jahren, und nicht so mit Vorräten versehen wie sonst in den Winter gehen konnten. Während sonst der Absatz im Monat September, wo die erhöhten Winterpreise beginnen, etwas zu stocken beginnt, war diesmal das Gegenteil der Fall. Der Kleinhandel mußte das, was er in früheren Monaten zu wenig erhielt, jest zu erhöhten Winterpreisen nehmen, um das Lager wenigstens einigermaßen auffüllen zu können. Unter diesen Umständen hielt ein seit Industrie gegenüber der ausländischen Kon- | Jahren nicht bekannter Andrang an, und es wurde seitens der Händler genommen, was nur irgend wie disponibel war. Der große Andrang hat jeht zwar etwas nachgelassen, doch ersolgen die Berladungen auch jeht bei Jahressichluß immer noch schlecht und es ist auch nicht zu erwarten, daß in den nächsten Monaten eine Besserung eintreten wird. Alles in allem kann jedoch der Kohlenhändler mit dem verssossen Jahre zusrieden sein, denn die Preise waren nuhbringender, und wenn die Kreditverhältnisse besser gewesen wären, hätte man mit dem abgelausenen Jahr geschäftlich noch mehr zusrieden sein können.

Brauntohlen=Brifetts. Der Absat machte nach wie vor gute Fortschritte, die Briketts des Niederlausiger Reviers führten sich immer besser ein, und machten teilweise anderem Feuerungsmaterial nicht unbedeutende Konfurrenz. Der stets als lästig empsundene 2 Waggon-Tarif ist endlich aufgehoben worden, und die Abnehmer gelangen schon bei Bezug einzelner Wagen in den Genuß der billigeren Fracht. Auch dieser Umstand dürfte dazu beigetragen haben, den Absatz mehr zu heben. Versuche im Handelskammerbezirk, Briketts auch für industrielle Anlagen einzuführen, haben sich nicht so bewährt, wie man erwartete, denn die Industrie hat immer noch eine unverständliche Aversion gegen den Bezug dieses sauberen und verhältnismäßig billigen Heizmaterials. Wer jedoch einmal den Entschluß gefaßt hat, das Brikett ernstlich zur Feuerung in Konfurrenz zu ziehen und wer daraushin diesbezügliche Proben anstellte, ist auch ein treuer Anhänger dieses Produktes geblieben.

Grubenfots. Im Berichtsjahre herrschte eine derartige Hausse, daß auch nicht im ent= ferntesten der Nachfrage genügt werden konnte. Trop des verhältnismäßig gelinden Wetters war der Absat so bedeutend, daß, obwohl sämtliche Werke mit Hochdruck arbeiteten, der Bedarf bei weitem nicht gedeckt werden konnte. Durch den dann im April eingetretenen Streik sammelten sich die Aufträge noch mehr an, und selbst in den Sommermonaten, in welchen ein Koksbedarf für Hausbrandzwecke kaum bestand, war ein Andrang zu verzeichnen, wie er vielleicht noch niemals, so lange oberschlesischer Gruben= koks eingeführt ist, erlebt worden ist. Es wurden seitens der Kundschaft, nur um Ware zu befommen, die unverständlichsten Preise bewilligt, doch war es ja beim besten Willen nicht möglich, den Bedarf auch nur einigermaßen zu becken. Es ist ein Glück, daß die Witterung noch verhältnismäßig milde blieb, denn sonst hätte man im Kokshandel Preise bekommen, die eine geradezu märchenhaste Söhe erreicht haben würden. Der Bestand auf den Werken beträgt jest nicht einen Zentner, denn was produziert wird, geht glatt fort, und es sind auch heute immer noch alte Kückstände aufzuarbeiten. Die Rachsrage ist jedoch nicht nur in Hausbrandsfoß sehr groß, sondern in kleinen Sortimenten sür industrielle Zwecke (Sauggasanlagen usw.) nimmt der Bedarf, man möchte sagen, täglich bedeutend zu.

#### Gaserzeugung.

Das Gaswerk zu Bromberg berichtet: Im verslossenen Geschäftsjahr — 53. Betriebsjahr war ein normaler Fortschritt zu verzeichnen.

Der Einkaußpreis sür englische Kohlen war erheblich teurer als im Borjahre und zwar um 5,20 M per Tonne, sür westsälische Kohlen sogar um 6,23 M per Tonne; der Preis sür schlesische Kohlen blieb gegen das Borjahr unverändert.

Die Gasabgabe stieg gegen das Vorjahr um 8,2 %; Nebenprodukte sanden einen verhältnismäßig guten Absach. Teerwurde um 1 M per Tonne günstiger als im Vorjahre abgesett, wogegen für Ammoniakwasser 0,11 M per 100 kg weniger erzielt worden sind.

Der Kokspreis ist im Geschäftsjahr derseibe geblieben; nach außerhalb wurden etwa 6 % der erzeugten Menge abgegeben. Für ausgebrauchte Gasreinigungsmasse ist ein höherer Preis als im Vorjahre erzielt worden, für neue Masse mußten durchschnittlich 0,10 M für eine Tonne mehr ausgegeben werden.

Die Arbeiterzahl hat sich gegen das Borjahr um sechs verringert; die gezahlten Arbeiterlöhne haben sich jedoch insolge des sestgesetzen Lohntariss erhöht und mit der gesteigerten Gasabgabe gemeinsam eine Erhöhung der Betriebsausgaben zur Folge gehabt.

Zu dem Gesundheitszustande der Arbeiter ist zu berichten, daß im ganzen 28 Erkrankungen gemeldet wurden. Die Zahl der Unfälle betrug im Berichtsjahr 6, von welchen jedoch nur einer die Gewährung einer Rente nach sich zog.

## Flaschenfabrikation.

Der Absat, speziell in Bier= und Mineral= wasserslaschen, war durch den kühlen und regne= rischen Sommer sehr ungünstig beeinflußt; in= folgebessen sind die Vorräte an fertigen Waren beträchtlich angewachsen. Hinzu kommt noch, daß die anhaltende Unsicherheit in der Gestaltung der politischen Verhältnisse im allgemeinen dahin gesührt hat, daß die Konsumenten in dem Abschluß von Lieserungs-Konstrakten sür spätere Termine sich große Reserve auserlegten und nur das Allernotwendigste bestellten. Erst in jüngster Zeit ist in dieser Beziehung eine geringe Besserung zu verzeichnen, und es ist nur zu wünschen, daß das Frühsahr und der Sommer des kommenden Jahres günstige Vitterung bringen, damit der geschäftliche Verkehr sich wieder belebt.

Sonstige wesentliche Verschiebungen in den Vetriebs- und Absatzverhältnissen sind seit dem Vorjahre nicht eingetreten.

### Borzellanfabritation.

Der Umsatz hielt sich in den Grenzen des Vorjahres. Hauptsächlich wurden Gebrauchssgeschirre gestragt. Auch in das Geschäftsjahr 1913/14 sind angemessene Austragsbestände mit herübergenommen, so daß auch in diesem Jahre zum mindesten ein gleicher Umsatz wie im Vorsjahre voraussichtlich erzielt werden wird. Eine Preissteigerung dürste nicht zu erwarten sein.

# Steingutfabritation.

Der Umsatz hielt sich ungesähr in der gleichen Höhe wie im Vorjahr. Zwar verschärfte sich die Überproduktion der Gebrauchsgeschirr-Fabriken und führte schließlich zu einem zügellosen Wettbewerb, so daß die Verkaufspreise der betressenden Artikel sast ohne Nuten sind. Die Geschäftssührung der Vereinigten Steingutsabriken, G. m. d. H., hat ihr Möglichstes getan, dem unsinnigen Wettbewerd Einhalt zu gedieten, leider bislang ohne Ersolg; ob die neuerlichen Bestrebungen die erhossten Resultate haben werden, bleibt abzuwarten.

Die Löhne haben wiederum eine Erhöhung erfahren, ebenso sind einige Rohmaterialien, besonders Mennige, Bleiweiß und auch Steinkohle im Preise gestiegen.

# Seifenfabritation und Seifenhandel.

Seit einigen Jahren befindet sich die Seisenindustrie in einer sehr traurigen Lage. Die Preise der Rohmaterialien sind weiter gestiegen besonders harte Fette, z. B. Kotosöl, Palms

fernöl, Palmöl und Talg, befinden sich in einer enorm anhaltenden Preissteigerung, welche hauptsächlich dadurch hervorgerusen worden ist, daß diese Fette auch bei der Speissesettsabrikation verwendet werden. Dagegen lassen sich die Seisenpreise nicht annähernd in gleichem Maße erhöhen, weil in erster Linie eine recht erhebliche Überproduktion vorhanden ist und serner die große Konkurrenz eine Preiserhöhung nicht zuläßt. Durch das Härten von weichen Ölen ist zwar ein kleiner Ersaß geschaffen, aber die auf Grund dieses Patentes hergestellten Fette lassen sich nur in ganz geringem Maße als Zusaß verwenden, wenn man eine vollständig einswandsseie Seise herstellen will.

Wenn sich die Preise für die oben genannten Fette nicht bald ändern, so muß die Seisensindustrie mit großer Besorgnis in die Zukunst sehen.

#### Apothefen.

Das Apothefergewerbe hatte im vergan= genen Jahre durchweg mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen, wie die anderen Sandels= unternehmungen: hoher Zinsfuß auf der einen Seite und langsames Eingehen der Zahlungen auf der anderen Seite. Dazu trat die immer fühlbarer werdende Konkurrenz der Drogenhandlungen. Die ersehnte, wenn auch kleinste Aufbesserung der Reichsarzneitaxe ist auch dies= mal ausgeblieben, es hat den Anschein, als ob von seiten der Regierung erst die Wirkungen der neuen Krankenversicherung abgewartet werden sollen, ehe diesem lang gehegten Wunsch der Apotheker auch nur die kleinste Konzession gemacht wird. Dagegen wächst die Masse der taalich auf den Markt gebrachten Fabrikspezialitäten ins Ungeheure und belastet das Lager der Apotheken ganz beträchtlich; die Zinsen des Anschaffungspreises verzehren oftmals den geringen Verdienst.

# Sandel mit Drogen, Chemifalien ufw.

Das abgelausene Geschäftsjahr brachte teilweise recht unerwartete Enttäuschungen mit sich. Im allgemeinen war aber die Nachfrage und der Absah in den meisten Artikeln zufriedenstellend. Der verregnete Sommer und die insolge des steisen Geldmarktes sast gänzlich ruhende Bautätigkeit zeitigten einen merklichen Rückgang im Mineralwasser- bezw. Farbenhandel. Andererseits brachte der Herbst mit seinen durchweg guten Ernten ein sehr flottes Geschäft, so daß die im Sommer verlorengegangenen Zahlen schnell überholt werden konnten. Die sonst ost eingetretenen Störungen auf den Schiffahrtsstraßen blieben diesmal fern. Der Verkehr ging ersreulicherweise glatt von statten.

Die Marktpreise für verschiedene wichtige Artikel haben sich im Laufe des Jahres teilweise recht ungünstig gestaltet.

Leinöl war das ganze Jahr über bei ständig rückgängigen Preisen sehr flau und konnte sich erst im November auf Grund von ungünstigen Ernteberichten etwas erholen. Es ist dann auch viel vorgekaust worden. Die weitere Entwickelung des Marktes muß scharf im Auge behalten werden.

Die Benzinpreise wurden Mitte des Jahres von den sührenden großen Konzernen um ca. 20 % ermäßigt. Die vereinigten deutschen Benzinsadriken haben ihr Verhältnis zum 31. Dezember 1913 aufgelöst und stehen wieder im sreien Bettbewerd. Die Kauflust ist sehr debeutend und der Konsum steigt bekanntlich, troß des immer mehr populär werdenden Benzols, ganz enorm. Ein großer Teil der galizischen und österreichischen Fabriken ist sür 1914 nicht mehr am Markt.

Im Gegensatzu dem vorgenannten Artikel sind die Preise für Mineralöle sämtlicher Provenienzen dauernd gestiegen und haben heute eine Höhe erreicht, wie sie seit vielen Jahren nicht zu verzeichnen war. Scheinbar ist mit billigeren Notierungen einstweilen nicht zu rechnen, weil der Konsum die Produktion schlank aufnimmt.

Die Metalle Blei und Zink sind, abgesehen von kleinen Schwankungen, in den Preisen stabil geblieben, geben allerdings zu Meinungskäusen kaum Interesse. Das internationale Zinksyndikat ist auf zwei Jahre prolongiert worden. Zinksulsite sind trog der hohen Preise sehr begehrt und die sührenden Fabriken auf lange Zeit hinaus verschlossen.

Kupfer hat in den letten Monaten sehr im Werte eingebüßt und bleibt nach wie vor ein Spielball der Spekulation.

Schellack konnte sich im Lause des Jahres recht erholen und ist in Anbetracht der verminderten Stocks und weniger guten Erntes aussichten sest im Preise.

Terpentinöl ist, seitdem das bekannte amerikanische Konsortium die Kontrolle über den Artikel verloren hat, skändig im Preise gesallen und mußte sast ausnahmslos mit Berlust geshandelt werden. In letter Zeit ist eine Berbesserung eingetreten und es mußabgewartet werden, ob dieselbe von Bestand sein wird. Insolgedesseisen ist auch russisches Kienöl, dessen Preisegestaltung von der des Terpentinöls abhängt, heute zugunsten der Käuser.

Die diesjährigen Begetabilienernten befriedigten bezüglich der Quantitäten, dagegen ließen die Qualitäten insolge der vielen Niederschläge viel zu wünschen übrig. Die Preise sind normal.

#### Chemisch-technische Industrie.

Fuhräparate. Der Geschäftsgang des Jahres 1913 war im allgemeinen nicht zufriedenstellend. Die Umsähe der vergangenen Jahre waren nur unter größten Anstrengungen und entsprechender Erhöhung des Spesenetats zu erreichen.

Die teuren und knappen Geldverhältnisse machten sich selbst bei den für den täglichen Gebrauch unbedingt nötigen Bedarssartikeln der chemisch-technischen Industrie störend bemerkbar. Eine kleine Besserung konnte in der Abteilung Militärputpräparate konstatiert werden; eine Folge der durch die Militärvorlage bedingten Mehreinstellung von Kekruten.

Ste und Fette. Das Geschäft in Dien und Fetten war im ganzen Jahre nur als mittelmäßig zu bezeichnen. Die Preise für alle Mineralölsorten sind weiter gestiegen, denn das Rohmaterial ist sowohl in Rußland wie auch in Amerika und Galizien knapper und daher teurer geworden; weshalb auch an einen Rückgang der Preise nicht zu denken ist. Die alten Abschlüsse sind ziemlich aufgebraucht und es werden in kurzer Zeit erhöhte Preise eintreten müssen.

Leinöl- wie auch Rübölpreise bewegten sich im ganzen Jahre auf normaler Höhe, nachdem im Jahre 1912 die Preise für Leinöl ungeahnt hoch waren. Harz kostete Ansang des Jahres noch 32 M per 100 kg ist im Laufe des Jahres bis auf 18 M heruntergegangen und dürste wohl damit den niedrigsten Stand erreicht haben.

Sobald die Industrie wieder flotter beschäftigt sein wird, werden auch größere und regelmäßige Aufträge eingehen, so daß der Umsat höher werden muß.

Cerefin= und Wachsfabrikate. Das Gesichäft in Cerefin= und Wachsfabrikaten hat sich stetig entwickelt. Das Inlandgeschäft sowohl wie der Export nahmen gleichmäßig zu. Die Preise konnten entsprechend der Marktlage in den Rohprodukten mit einiger Mühe aufgebessert werden.

## Cleftrifche Energie.

Die Verhandlungen der Brandenburgischen Karbid= und Elektrizitäts=Werke, und zwar des Werkes Mühlthal im Kreise Bromberg, analog dem Vorgehen in den Nachbarkreisen, ein Glektrizitätslieferungs-Unternehmen von seiten des Kreises oder auf genossenschaftlicher Grundlage zu errichten, können als endgültig gescheitert an= gesehen werden. Infolgedessen hat das Werk sich entschlossen, von seiner Wasserkraftzentrale Mühlthal aus Fernleitungen nach den Hauptkonsumstellen des Kreises zu verlegen und Stromlieferungsverträge mit den Gemeinden Jägerhof und Fordon abzuschließen. Bur Berforgung dieser Orte und der dazwischen liegenden Konsumenten, insbesondere der industriell schon entwickelten Landesteile zwischen Fordon und Bromberg soll eine Ringleitung errichtet werden, die die größte Zuverlässigkeit für die Stromversorgung bietet. Eine weitere Fernleitung soll von Mühlthal aus nach den nördlichen Kreisteilen erbaut werden.

Die Aufwendungen für diese Fernleitungen sind zwar sehr hohe. Es ist aber zu hoffen, daß sich nach und nach eine bedeutende Stromentnahme ergeben wird, da erfahrungsgemäß die Lieserung elektrischer Energie besruchtend auf die Industrie und das Gewerbe, besonders in den kleinen Städten wirkt, und auch die ländlichen Abnehmer mehr und mehr die Vorzüge der Energie für landwirtschaftliche Arbeiten erkennen.

Die nach dem Norden des Kreises zu ersbauende Fernleitung gibt auch über den Kreis Flatow hinweg, der bisher von der Wasserkraftzentrale Vorkendorf bedient wurde, die Möglichskeit, die in diesem Werk disponible elektrische Energie nach Mühlthal zu leiten und dort für die Fabrikation von Kalzium-Karbid und von Ferrosilicium oder ähnlicher elektrothermischer Industrie zu verwerten.

Der Abjat an elektrischer Energie bes Werkes Borkendorf bei Schneidemühl hat sich auch gegenüber demjenigen des Vorjahres in wünschenswerter Weise gehoben; mit dem Kreise Kolmar ist ein langfristiger Elektrizitäts-Lieferungsvertrag abgeschlossen, von dem man sich eine weitere bedeutende Erhöhung der Stromlieferung verspricht.

#### Kerrofilicium.

Nachdem von den Brandenburgischen Karbid- und Elektrizitäts-Werken im Laufe des versgangenen Geschäftsjahres die Herstellung von Ferrosilicium aufgenommen war, sind sie in der Berichtsperiode wieder zur Fabrikation von Kalzium-Karbid übergegangen. Die allgemeine Depression in der Eisenbranche ist auf diesen Artikel nicht ohne Einfluß geblieben.

Bezüglich der in dem Jahresbericht für 1912 erwähnten Mißstände betreffend die allgemeinen Versrachtungsmöglichkeiten im Osten wird berichtigenderweise und seitens der Werke auch anerkennend hervorgehoben, daß die Bromberger Kreisbahn sich leistungsfähiger erwiesen hat, als dies erwartet wurde und die, allerdingskleineren Wengen, die zur Verladung kamen, unter Waggonmangel nicht gelitten haben.

## V. Gisenhandel und Gisenindustrie.

## Gifenhandel.

Die Geschäftslage hatte sich infolge der politischen Wirren, und der Verteuerung des Geldmarktes im abgelausenen Jahre sehr verschlechtert. Ein durch die genannten Faktoren verursachtes allgemeines Nachlassen jeder Unternehmungslust und ein sich dadurch ergebendes allgemeines Zurückalten, sowie ausgesprochene Unlust für Käuse und Abschlüsse sind die prägnanten Merkmale des Eisengeschäfts im Jahre 1913.

Diese Gründe verursachten bei den Werken und Fabrikanten im Laufe des Jahres ein immer mehr wachsendes Arbeitsbedürfnis. Dieses nun schuf allmählich ein so dringendes Angebot und allgemeines Sinken der Preise, daß z. B. Stabeisen im vierten Quartal 1913 30 M pro Tonne billiger angeboten war als Ende 1912.

Infolge der mangelnden Bautätigkeit verminderte sich im Jahre 1913 auch der Umsatz in Bauträgern, zumal diesem Walzwerkprodukt jett vielsach Sisenbeton vorgezogen wird, und zwar nicht nur bei der Herstellung von Zwischendecken und einzelnen Gebäudeteilen, sondern, vielsach auch bei großen Bauten, wie Brücken von nicht zu großer Spannweite, Warenhäusern und Magazinen. Die Preise für Bauträger und damit zusammenhängend für die schweren Formeisen überhaupt, gingen im Laufe des Jahres ebenfalls zurück, wenn auch nicht in dem Maße wie für Stabeisen.

Wesentliche Preisermäßigungen ersuhren aber außer Stabeisen wegen mangelnder Absahmöglichteit auch Bleche der verschiedenen Sorten und Stärken, zumal gerade in diesem Walzwerksprodukt die meisten Werke infolge der früheren starken Nachfragen ihre Erzeugung besteutend vermehrt hatten.

Auch am Röhrenmarkte, namentlich in Gasund Siederöhren, hat die Zurückhaltung recht scharfe Formen angenommen und derartig verlustbringende Preise gezeitigt, daß man jetzt ernstlich bemüht ist, durch Zusammenschluß der Produzenten zu einem Syndikat die Preise wieder aufzubessern.

Der Draht= und Drahtstist = Markt lag während des ganzen Jahres schwach. Nament= lich in Baunägeln machte sich wegen der gänzlich daniederliegenden Bautätigkeit bei andauernd sinkenden Preisen eine seit Jahren ungekannte Zurückhaltung und starker Ordermangel be= merkbar.

Auch im eigentlichen Kleineisen-Gewerbe, sowohl in Baubedarfs-Waren als auch in den übrigen vielen verschiedenen Artikeln dieser Branche machte sich die Abschwächung der Konjunktur und der Arbeitsmangel in einem starken Wettbewerb und Kückgang der Preise fühlbar.

Die Aufträge der Staatsbahnverwaltung und der Bedarf infolge der Wehrvorlage waren im zweiten Semester 1913 die wesentlichste Stütze des Marktes gewesen.

Es scheint indessen, daß der Preisrückgang in der gesamten Eisenindustrie und im Eisenhandel jeht zum Stillstand gekommen ist und eine, wenn auch sehr langsame Belebung des Marktes sich durchringt.

Es steht zu hoffen, daß die jett eingetretene Verbilligung des Geldstandes zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage und vor allem auch zur Belebung der Bautätigkeit beiträgt, so daß mit dem kommenden Frühjahr auch das Eisengeschäft wieder in normale Bahnen einlenkt.

## Gisenkonstruktions= und Maschinenban.

Die Maschinenindustrie war im Berichtsjahr im allgemeinen lebhaft beschäftigt und fonnte eine weitere Steigerung der Umsähe erzielen. Weniger günstig als im vergangenen Jahre gestalteten sich die Verkausspreise, da die allgemein vergrößerte Produktionsfähigkeit der konkurrierenden Werke eine drückende Tendenz hervorrief.

Die Maschinensabrik Hermann Löh = nert Aft.-Ges. hat wiederum eine Erhöhung ihrer Umsätze zu erzielen gewußt. Durch versbesserte Fabrikationseinrichtungen hat sie die Selbstkosten reduzieren und dadurch einen gewissen Ausgleich für die zurückgegangenen Berskusserise erzielen können.

Das Unternehmen ist im Lause des Jahres in die neuen großen Fabrikräume übergesiedelt und hat durch Stärkung und Erweiterung ihrer alten und Anknüpsung neuer Exportverbindungen trot der Kürze der Zeit gute Ersolge gehabt.

Es wird damit gerechnet, daß auch im kommenden Jahre das Exportgeschäft sich weiter günstig entwickelt, auch mit Rücksicht darauf, daß die Balkanländer, nachdem dort die politische Lage eine ruhigere geworden ist, kaufkräftig werden.

Über die Aussichten im deutschen Geschäft ist ein sicheres Urteil noch nicht zu fällen. Anzeichen einer abflauenden Konjunktur machen sich bisher nur in sehr geringem Maße bemerkbar.

Über Arbeiterschwierigkeiten war nicht zu klagen, ebenso machte sich ein Mangel an Arsbeitskräften nicht fühlbar. Die Löhne zeigten jedoch andauernd eine steigende Tendenz.

Der Absat der Firma F. Eberhard, Bromberg, im Gisenhoch- und Brückenbau war im abgelausenen Geschäftsjahr recht günstig. Die Aussichten für das nächste Jahr sind allerdings weniger ersreulich, so daß sich schon jett eine Preisschleuderei bemerkbar machte. Es wäre daher sehr zu wünschen, daß die Königlichen Behörden, insbesondere bei der Vergebung von Austrägen im Often auch nur östliche Firmen mit

angemessenen Preisen berücksichtigten und sich nicht lediglich nach billigeren Preisen richten.

Die Maschinensabrik C. Blumwe u. Sohn Akt. Ges., Bromberg-Prinzenthal, berichtet, daß sie von der allgemein ungünstigen wirtschaftlichen Lage der Holzindustrie des Jahres 1913 ebenfalls betroffen wurde und hat es daher großer Anstrengungen bedurft, um bei dem verminderten Bedarf der für sie in Betracht kommenden Industrien und Gewerbe den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Die Bromberger Maschinen = sbau-Anstalt, G. m. b. H., Prinzenthal, blickt, was die Beschäftigung anbelangt, im allgemeinen auf ein günstigeres Ergebnis zurück, wie in den vorigen Jahren. Es lagen bei ihr Auftragsbestände im Gesamtbetrage von rund 950 000 N vor. Der Versand mit der Eisenbahn an Maschinen und Transportapparaten usw. belief sich auf ca. 1600 Tons. Da die Preise jedoch im allgemeinen sehr gedrückt waren, ist der Reingewinn nicht dem Umsahe entsprechend ausgefallen.

Die Arbeiterverhältnisse gestalteten sich im Berhältnis zu den westlichen Industriebezirken insofern zum Nachteil, als man teilweise mit ungeübten Arbeitskräften vorlieb nehmen mußte, so daß sich insolgedessen die Arbeitslöhne, troßedem diese gegenüber dem Besten etwas billiger sind, im Berhältnis teurer stellen. Beschäftigt wurden im Laufe des Jahres durchschnittlich ca. 200 Mann.

Die Fabrikation erstreckte sich zum Teil auf Maschinen, Apparate und Transportelemente für die Zuckersabrikation, und zwar für die Länder Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Holland und Schweden, zum Teil auf Kohlenausbereitungs-, Transport- und Sortier-anlagen für Gasanstalten sowohl wie für Bergund Hüttenwerke.

Besonders vorteilhaft gestaltete sich der Vertrieb der durch in- und ausländische Patente geschützten Schnitzelpressen zum Abpressen von Rübenschnitzeln in Zuckersabriken, indem ca. 120 Schnitzelpressen zum Absatz gelangten.

Für staatliche Behörden wurden Drehscheiben sowohl für Lokomotiven wie für Waggons und auch Hebeböcke in Auftrag gegeben.

Bei der Maschinenbauanstalt und Schiffswerft der Bromberger Schleppschiffahrt A.-G. hat sich der Beschäftigungsgrad des Werkes in denselben Grenzen bewegt, wie im Vorjahr. Das Steigen der Löhne bewegte sich in den bisher mäßigen Grenzen.

Für die Eisen bahn = Signalbau=
Anstalt E. Fiebrandt & Co., G. m.
b. H., Bromberg-Schleusenau, war der Geschäftsgang etwas besser als im Borjahr, auch der Umsatzwar etwas größer. Dagegen waren die Verkausspreise etwas niedriger. Die Arbeiterzahl war größer als im Borjahr; sie belief sich durchschnittlich auf 250 Mann. Durch Ausstellung mehrerer neuer Werkzeugmaschinen ersfolgte wiederum eine Erweiterung des Betriebes.

# Fabrifation und Handel landwirt-

Die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäfts= jahres können als in jeder Beziehung befriedigend bezeichnet werden. Namentlich das Frühjahrs= geschäft setzte in allen Gattungen der landwirtschaftlichen Maschinenbranche im hiesigen Bezirk, sowie auch in West- und Ostpreußen sehr aut ein. Die Nachfrage in Drillmaschinen. Pflügen und sonstigen Bodenbearbeitungs= geräten war eine aute, so daß die Vorräte aeräumt werden konnten. Sodann hatten die guten Ernteaussichten zur Folge, daß schon sehr früh ein lebhaftes Interesse für Erntemaschinen, namentlich auch Grasmäher, Ernterechen und Heuwender einsette. Am meisten gekauft wurden allerdings Getreidemähmaschinen und neuerdings kamen Maschinen mit gleichzeitigem Bindeapparat sehr in Aufnahme, da hierdurch Arbeitsfräfte gespart werden. Teilweise war die Rachfrage so groß, daß die vorliegenden Aufträge wegen ber bedingten Lieferungsfristen nicht erledigt werden konnten. Die Umfäße waren also recht groß und überschritten die vorjährigen ganz erheblich.

Sehr beeinträchtigt wurde dann aber der Handel mit landwirtschaftlichen Maschinen das durch, daß infolge des verregneten Erntewetters das Herbstgeschäft in Drills und Säemaschinen außerordentlich zu leiden hatte.

Aus dem gleichen Grunde wird auch allgemein über Mangel an flüssigen Mitteln unter den Landwirten geklagt. Der Geldeingang ist so schlecht gewesen, wie er selten war. Die Gründe hierfür sind die schlechte Witterung im Herbst, sowie die niedrigen Getreidepreise, nicht zum wenigsten aber auch die allgemeine Geldknappheit.

Für diejenigen Firmen, die viele Maschinen vom Austande beziehen und diese über Stettin verfrachtet werden, wird auch der im September in Stettin unter den Hasenarbeitern außgebrochene Streit sehr hemmend gewirkt haben, da verschiedene Austräge nicht rechtzeitig außgeführt werden konnten und dadurch bereits fest erhaltene Bestellungen wieder verloren gingen.

Mber die Geschäftsaussichten für das kommende Jahr sind die Ansichten sehr geteilt; troßdem die Wintersaaten durchweg gut entwickelt sind, glaubt man, daß die Landwirte mit Neuanschaffungen zurückhalten werden.

### Handel mit Moltereibedarfsartiteln.

Das Jahr 1913 fette im Januar die flaue Geschäftslage des Jahres 1912 fort und erst zum Frühjahr besserte sich der Geschäftsgang, als die Ernte der Futterfräuter eingebracht wurde und der Weidegang gut war. Immerhin machte sich das ganze Jahr hindurch andauernde Geld= knappheit sehr nachteilig bemerkbar. Durch die Berfügungen ber Raiffeisengenoffenschaften an diejenigen Molfereien, die seinerzeit durch Raiff= eisenkassen gegründet wurden, ihre Bedarfsartifel nur von dem Deutschen Lagerhaus in Bosen resp. der Großhandelsgesellschaft in Danzig zu beziehen, wurde dem Handel mit Molfereibedarfsartifeln großer Abbruch getan, da viele Kunden dieser Verfügung nachkamen, weil sie sonst Differenzen mit ihren Gelogebern fürchteten. Trotdem war im großen und ganzen das Geschäft im Jahre 1913 eine Rleinigkeit beiser als im Vorjahre und es ist anzunehmen, daß das nächste Jahr, falls die Klauenseuche sich nicht verbreitet, auch besser werden wird, da genügend Futtermittel vorhanden sind.

# VI. Bangemerbe und Banbedarf.

## Hochban.

Das abgelaufene Jahr hat im Bereich bes Baugewerbes wohl am meisten den Beweis von einem ganz bedeutenden Niedergange der Konsynnktur erbracht. Nicht allein die durch die Balkankriege geschaffene äußerst kritische poslitische Weltlage, sondern auch die damit uns

mittelbar im Zusammenhange stehende Verssteisung des Geldmarktes haben im Baugewerbe mehr, wie in allen anderen Industriezweigen, zahlreiche geschäftliche Opfer gesordert.

Das völlige Daniederliegen der Bautätig= feit in Berlin und in anderen Großstädten übte seine Rückwirkung naturgemäß auch auf die Provinzbezirke aus und die beste Bestätigung dafür, wie ungemein schlecht die Lage im Baugewerbe war, ist in dem Umstande zu finden, daß im Berichtsjahre weder Streiks und Ausiperrungen, noch andere Lohnfämpfe in bemer= kenswertem Umfange vorgekommen sind. Nur in einzelnen Städten des Oftens brachte während des Sommers und Herbstes die Bewilligung der Heeresvorlage durch die Jnangriffnahme zahlreicher Garnisonbauten etwas Leben in die Hochbautätigkeit. Im großen und ganzen wurde aber die allgemein schlechte Lage hierdurch nicht gunftiger gestaltet, da die Fertigstellung zumeist sich auf einen jo furzen Zeitraum erstreckte, daß von normalen Verdiensten infolge der überaus großen Beschleunigung abgesehen werden mußte.

Arbeitsträfte waren reichlich angeboten.

Für das kommende Frühjahr ist eine Besestrung der Lage kaum noch zu erwarten, wenn auch nicht in Abrede gestellt werden kann, daß die vor Jahresschluß eingetretene Ermäßigung des Reichsbankdiskonts die Hoffnung auf eine günstigere wirtschaftliche Lage im Baugewerbe aufkommen läßt.

## Tiefban, Zementwaren.

Die Beschäftigung im Tiefbaugewerbe war ausreichend. Es lagen für Staats- und Kommunalbehörden eine ganze Anzahl Bauten vor, insbesondere Schiffahrtskanäle, Schiffsschleusen bei der Regulierung des Bromberger Kanals, Wasserleitung und Kanalisationen sowie Brücken in größerem Umfange.

Die Preise waren insolge der starken Konfurrenz sehr gedrückt; um verhältnismäßig kleine Objekte waren Angebote von 40 Firmen und mehr aus allen Gebieten des Reiches eingegangen.

Eine Berücksichtigung der schwer kämpsens den ostdeutschen Industrie seitens der Kommunals behörden vor der Konkurrenz aus dem Westen, konnte leider nicht in allen Fällen sestgestellt werden.

Trot der allgemein fehlenden Arbeitsgelegenheit bestand im Tiesbaugewerbe während des ganzen Sommers und Herbstes Arbeitermangel. Während in den Städten das Angebot von Arbeitskräften meistenteils den Bedarf um das Dreis und Mehrfache übersteigt, war es im Tiesbau außerhalb bewohnter Orte, selbst, wenn die Baustellen in nicht zu großen Entsernungen von Provinzstädten lagen, und selbst bei Zubilligung von freien Reisen usw. unmöglich, auch nur einigermaßen genügend Arbeitskräfte zu erhalten. Es hatte dies zur Folge, daß troß des Niedergangs der Konjunktur die durchschnittlichen Arbeitsköhne im Tiesbau eine weitere Erhöhung bedingten, mit der die Unternehmer vor Übernahme der Arbeiten nicht rechnen konnten.

Die Aussichten für das kommende Jahr sind an sich nicht ungünstig, da umfangreiche Arbeiten für die Landesverteidigung zur Aussührung kommen.

Voraussetzung für die erhoffte Besserung im Tiefbaugewerbe ist natürlich, daß die ostdeutsche Industrie hierbei gegenüber den Firmen aus dem Westen genügende Verücksichtigung
findet. Nicht zu vergessen ist aber, daß die Löhne
für gewöhnliche Arbeiter eine bisher noch nicht
dagewesene Höhe erreichen werden.

## Ziegelfabritation.

Das Berichtsjahr 1913 war noch schlechter wie das Ergebnis des vorangegangenen Jahres. Die Bitterungsverhältnisse waren der Produktion wenig günstig. Wenn auch die Arbeit zeitig begonnen werden konnte, so haben die im Frühjahr einsehenden Fröste die dis dahin gepresten, noch nicht trockenen Lehmpasen wieder zerstört. Der regnerische kalte Sommer, welcher einer kurzen günstigen Periode solgte, gestattete kein schnelles Trocknen, so daß einige Male Mangel an genügend trockener Ware zum Abbrennen eintrat.

Die Arbeiterverhältnisse bewegten sich in benselben Bahnen wie im vergangenen Jahre, und die Kohlenpreise ersuhren erneut Erhöhungen. Aus diesem Grunde hat der Absah nur annähernd den geringen Umsang des Jahres 1912 erreicht, wobei aber zu berücksichtigen ist, daß die Preise noch weiter heruntergegangen sind. In das Jahr 1914 dürsten nicht wesentlich größere Bestandsmengen übernommen werden wie in das vorangegangene Jahr, einerseits mit Rücksicht darauf, daß das Wetter die Produktion eingeengt hat, und andererseits auch deshalb,

weil verschiedene Betriebe die Erzeugung wesentlich eingeschränkt haben.

Außerdem wird über die schlechten Eingänge der fälligen Gelber geklagt.

#### Dachpappenfabritation.

Infolge der ganz daniederliegenden Baustätigkeit sindet sich auch die Dachpappensabrikation in einer wenig günstigen Lage. Einzig und allein hat der Militärsiskus einige Bauten ausschhren lassen, doch war der Verbrauch an Dachpappe sehr minimal dabei und stand in keinem Verhältnis zu den für die Bauten ausgewendeten Kosten. Auch die Königliche Ansiedlungskommission hat weniger angekauft, so daß auch hier der Bedarf an Dachpappe sehr zurückgegangen ist. Die meisten Dachpappensabriken haben aus diesem Grunde ihren Vetried infolge des geringeren Absatze einschränken müssen.

Der Bedarf an Rohmaterialien für Dachpappe ist daher auch sehr zurückgegangen, so daß das Angebot entgegen den letzten Jahren wieder wesentlich zugenommen hat und die Hauptmaterialien, wie Steinkohlenteer, Steinkohlenpech, bereits um 5 bis 10% billiger geworden sind.

Wenn auch der Preis für Rohdachpappe trot der erheblichen Überproduktion durch die Konvention künstlich beständig hoch gehalten wird, so werden doch erstklassige Fabrikate schon billiger verkauft.

## VII. Lederhandel und Lederindustrie.

## Lederhandel.

Der Lederhandel war im Jahre 1913 etwas reger, wenn auch nicht gerade von einem flotten Geschäft gesprochen werden kann. Durch die festen Forderungen der Fabrisanten wurde das Geschäft erschwert. Die Detaillisten sträubten sich am meisten, die hohen Forderungen zu beswilligen und waren in vielen Fällen nur zu sehr geneigt, statt hochpreisiger, guter Ware, geringwertige Sortimente zu erstehen. Dieses geschah aber oft zum eigenen wie zum Schaden ihrer Kundschaft. Man scheint dies auch schon eingesehen zu haben, und man konnte gerade in

der jüngsten Zeit die Beobachtung machen, daß sowohl nach guten Unterledern wie nach guten Oberledern rege Nachfrage war und auch etwas größere Umsähe getätigt wurden.

In Anbetracht der außerordentlichen Preisfteigerung wurde aber nur der notwendigste Bedarf eingedeckt, und von namhaften Vorräten dürfte wohl nicht die Rede gewesen sein.

Allgemein liegt das Geschäft, insbesondere mit dem kleineren Schuhmacher, noch immer sehr schuhmacher. Es ist bekannt, daß diesenigen Schuhmacher, welche früher größere Werkstätten hatten, heute zum größten Teil verarmt sind, einige, die noch einigermaßen existenzfähig sind, klagen, daß sie kaum noch einen passenden Gesellen und nur sehr selten einen Lehrling bestommen können.

Sattler- und Pantoffelleder sind flott gehandelt worden.

Russische Juchten werden trot der hohen Preise fast ausschließlich in nur guten Fabrikaten verlangt, während billigere, sogenannte polnische Juchten, nur sehr wenig verlangt wurden.

#### Treibriemen.

Das Geschäft in Treibriemen war im ganzen Jahre nur als mäßig zu bezeichnen. Aufträge für Neuanlagen fehlten ganz, denn bei der Geld= knappheit und dem hohen Diskont war keine Unternehmungslust vorhanden. Durch die Ruhe im Baugewerbe waren Ziegeleien wie Schneide= mühlen, unsere Hauptindustrie des Oftens, im Betriebe so gut wie lahmgelegt, was auf den Verbrauch von Riemen von großem Einfluß war. Die gute Ernte, welche die Landwirtschaft hatte, hat noch etwas auszugleichen vermocht, den Umsatz vom Jahre vorher aber nicht auf aleiche Höhe bringen können. Die Lederpreise sind seit dem Sommer dieses Jahres wiederum um 10 % gestiegen, was auf die Knappheit der Rohhäute zurückzuführen ist. Troßdem auch die Preise für fertige Treibriemen erhöht worden sind, ließen dieselben der scharfen Konkurrenz wegen nur geringen Rugen.

Da die Geldverhältnisse besser zu werden scheinen, ist Aussicht vorhanden, daß auch die Fabrikation in Treibriemen für das nächste Jahr eine lohnendere sein wird.

## Lederfabritation.

Die Lederfabrikation war im Jahre 1913 außerordentlich stark beschäftigt. Die andauernde Breissteigerung auf dem Rohhäutemarkt hatte

auch eine Preissteigerung für fertiges Leder zur Folge, die sich gleichzeitig auf alle Zweige der Fabrikation erstreckte. Durch die Heeresvermehsrung war der Bedarf an Leder außerordentslich groß.

Daneben war auch die deutsche Schuhindustrie reichlich beschäftigt, in gleichem Umfange auch die Fahrrad- und Automobil-Industrie. Sowohl in Deutschland wie für den Export war der Absach in diesen Produkten sehr lebhaft und übte auch seine Wirkung auf den Markt für fertige Leder aus. Diese aufsteigende Bewegung hielt während des ganzen Jahres bis Anfang November an.

Auch der Rohhäutemarkt war nicht nur durch Käufe des Inlandes, sondern auch des Auslandes in stetem lebhaften Verkehr bei andauernd steigenden Preisen. Erst Ansang November sette eine Abslauung der Preise für Rohhäute ein, die auf den Markt für sertiges Leder ungünstig einwirkte. Da aber die Rohpreise durch die andauernde Steigerung zu angespannter Höhe gelangten, ist diese Reaktion nur als natürlich zu bezeichnen.

Die Leder verarbeitenden Industrien find auch für das kommende Jahr mit großen Aufträgen versehen, so daß auch mit einer weiteren guten Beschäftigung der Industrie im Jahre 1914 zu rechnen ist.

## Schuhfabrikation und Schuhhandel.

Im Schuhhandel-Engros-Geschäft war wegen der steigenden Lederpreise dis Oktober ein
lebhaftes Geschäft. Auch die Umsätze konnten
mit entsprechendem Nutzen erhöht werden. Bom November ab slaute das Geschäft ab, und
selbst das Weihnachtsgeschäft blieb hinter den
Borjahren erheblich zurück. Die Ursachen hierfür liegen zum Teil in den ungünstigen
Witterungsverhältnissen.

Die geschäftliche Lage in der Pantoffels und Filzschuhfabrikation war im Berichtsjahr sehr gedrückt. Kur mit großer Anstrengung war es möglich, den seitherigen Umsatz aufrecht zu erhalten. Schuld hieran war insbesondere, daß die Preise für die Rohmaterialien, besonders aller Arten Leder, sehr gestiegen sind, außerdem kam noch die ungünstige Witterung des Sommers hinzu.

# VIII. Kleinhandel in Textilwaren.

In der Kurzwarenbranche sind die Preise nach wie vor sehr gedrückt und bringen den Destaillisten wenig Nuten. Eine Besserung könnte nur dadurch eintreten, daß eine Bereinigung geschaffen würde, die die Preise für die einszelnen Gebrauchsartikel einheitlich regeln würde.

Das Geschäft in Kleiderstoffen und Damen-Konfektion war durch die ungünstige Witterung stark beeinträchtigt.

Die Preise für Leinen= und Baumwoll= waren hatten eine Erhöhung erfahren.

Strumpswaren sind immer mehr Lugusartikel geworden; die Mode wirkt hier sehr günstig auf die Umsätze ein.

Fertig garnierte **Damenhüte** sowie alle anderen **Modeartikel** weisen gegen das Borjahr günstigere Resultate auf. Die Beranlassung hierzu liegt in dem häusigen Modenwechsel, der selbst in jeder Saison vorkommt und die Kauf-lust anregt.

# IX. Papierverarbeitung.

## Buchdruderei.

Das Geschäftsjahr 1913 ist im Buchdruckereigewerbe als ein günstiges zu beurteilen. Zwar waren noch Aufträge aus dem vorangegangenen Jahr zu erledigen, aber auch das neue Jahr brachte gleich von Beginn und dann fortlaufend reichliche und lohnende Aufträge. Der Betrieb konnte somit mit vollem Personal aufrecht= erhalten werden und verlief zeitweilig sogar recht lebhaft. Das Zeitungsgeschäft hält sich gleichfalls auf gesunder Basis in ansteigender Entwickelung. Dagegen besteht eine gewisse Beunruhigung für das Buchdruckgewerbe im Papiereinkauf, indem die Papierfabrikanten sich mehr und mehr zusammenschließen, um die Papierpreise in die Höhe zu bringen. So sind die Preise der besseren Papiere, wie Normalien und anderen satinierten Kanzlei= und Konzept= papiere bereits um ca. 10 % gestiegen, und ein gleiches steht für die billigeren Konsum- und Druckpapiere zu erwarten. Es ist dies besonders für diejenigen Buchdrucker mißlich, welche größere Lieferungen auf Grund fester Verträge für Behörden auszusühren haben und vorderhand nicht in der Lage sind, ihre Preise gleichfalls zu steigern.

## Mechanische Tütenfabritation.

Die Beschäftigung im abgelausenen Jahre war recht gut. Insbesondere war es auch möglich, zum großen Teil die durchaus ersorderlich gewordenen Preiserhöhungen durchzusehen.

## X. Bankgefdjäft.

Das Geschäftsjahr 1913 ist für das Bankgeschäft im allgemeinen recht ungünstig verlaufen. Die Aussichten waren schon zu Beginn des Jahres wenig günstig und haben sich im Laufe desselben nicht nur nicht gebessert, sondern weiter verschlechtert. Insbesondere wirkte hierauf in der ersten Hälfte des Jahres die durch den Balkankrieg hervorgerufene politische Beunruhigung ungünstig ein. Die Gelbverhält= nisse zeigten daher während des größten Teiles des Jahres eine unerfreuliche Entwickelung, die sich erst in den letten Monaten besserte und im Gegensatz zu früher erst gegen Ende des Jahres zu einer Herabsehung des hohen Reichsbankdiskonts führte. Letterer betrug im Jahre 1913:

bis zum 27. Oktober 6 %, bis zum 12. Dezember 5½ %, vom 12. Dezember ab 5 %.

Die angespannte Lage des Geldmarktes im Berein mit der politischen Unsicherheit und den in Aussicht stehenden hohen Steuern veranslaßten die Banken zur Borsicht dei der Einsleitung neuer Geschäfte; erst die in der letzten Zeit eintretende bessere Gestaltung der Geldsfäße wirkte etwas belebend.

Die Verhältnisse auf dem Markte der Wertspapiere gestalteten sich im Einklang mit den Geldverhältnissen ebenfalls nicht günstig. Die Anlagewerte gingen von ihrem schon bei Beginn des Jahres sehr tiesen Stande noch weiter herunter, wozu auch die dauernden sehr starken Ansprüche des Reiches, der Bundesstaaten und Kommunalverbände beitrugen. Von der Besserung des Geldmarktes in den letzten Monaten konnten die Anlagewerte nur wenig profitieren, da die bevorstehende Erhebung des Wehrbeistrages und die kommenden neuen großen Anspapier

leihen eine Steigerung verhinderten. Auch die Industriewerte wiesen zumeist Rückgänge auf, da die Beschäftigung auf sehr vielen Gebieten nachgelassen hatte.

Um fühlbarsten machten sich die ungünstigen Geldverhältnisse auf dem Gebiete der Bautätigkeit und auf dem Sppothekenmarkte geltend. Die Hypothekeninstitute konnten vielfach überhaupt keine Gelder für neue Darlehen zur Berfügung stellen, da der Absat ihrer Pfandbriefe nur sehr minimal war, und mußten sich meistens auf Prolongierung der fälligen Darlehen beschränken. Die wenigen Institute, die noch Hypotheken hergaben, verlangten und erhielten derartig hohe Zinsfäte und Abschlußprovisionen, daß hierdurch die Rentabilität der Grundstücke sehr beeinträchtigt wird. Noch ungünstiger war die Situation für zweite Sypotheken, die fast gar nicht erhältlich waren. Diese Verhältnisse dürften sich nur dann langsam bessern, wenn die Bautätigkeit eine Zeit lang fast ganz ruhen und sich infolgedessen der Bedarf an neuen Sppothekendarlehen noch weiter verringern sollte. Das Baugeldgeschäft lag aus den angegebenen Gründen völlig danieder.

Die Landwirtschaft stellte verhältnismäßig große Ansprüche an den Geldmarkt, da die Ernte infolge der Rässe sich sehr verzögerte und viele Landwirte infolge der niedrigen Preise mit dem Berkauf ihrer Erzeugnisse zurüchielten. Ebenso war die Zusuhr von russischem Holz ziemlich beseutend und ersorderte beträchtliche Napitalien.

Dieser allgemeinen ungünstigen Lage des Bankgeschäftes entsprechend erlitten die Umstäte auf fast allen Konten, speziell auf dem Wechsels und Effektenkonto, eine bedeutende Verringerung; demgemäß dürsten sich auch die Gewinnziffern entsprechend ermäßigen. Wenn auch die politischen allgemeinen Verhaltnisse sich zu klären begonnen haben, so dürsten die Aussichten mit Kücksicht auf den allgemeinen wirtschaftlichen Kückgang als wenig erfreulich zu bezeichnen sein.

## XI. Verkehrsgewerbe.

# Flößerei, Rahnschlepperei und Schiffahrt.

Unter dem Einfluß der niedergehenden Konjunktur war die Einfuhr von Floßholz aus Rußland erheblich geringer als im Borjahr. Es wurden durch die Hafenschleuse Brahemunde nur 621 586 lfd. m bei 4 m Taselbreite gegen 902 791 lfd. m des Jahres 1912 befördert. Hiervon sind 316 156 lfd. m (1912: 410 942) zu den Bromberger Sägewerken geschleppt, während der Rest durch den Bromberger Kanal geslößt worden ist (4213½ Schüßen gegen 5578¼ im Jahre 1912).

Hinsichtlich der Arbeiterverhältnisse im Flößereibetriebe sind die Löhne infolge Ablaufs des Lohntariss, der 6 Jahre unverändert bestanden hatte, um ca. 10—15 % gestiegen.

### Umichlaghafen.

Die Bromberger Schleppschiffahrt-Attiengesellschaft berichtet hierüber:

Die Zuckerzusuhren waren infolge der guten Rübenernte stark, so daß die Lagerräume voll belegt werden konnten. Im übrigen hielt sich der Berkehr auf der gleichen Höhe wie im Borjahre.

#### Spedition.

Die allgemeine Geschäftslage hielt sich im Jahre 1913 im Rahmen des Jahres 1912 und kann als günstig bezeichnet werden, da der Berstehr rege war.

Der Stückgutverkehr war größer als im Borjahr. Die Eisenbahndirektion erhöhte auf Ansuchen die bahnamtlichen Rollgelder von 20 Pf. auf 30 Pf. per 100 kg für Stückgüter. Diese Erhöhung war infolge der großen Unkosten auch begründet. Trothem steht sie aber immer noch nicht in dem richtigen Verhältnis zu den gesteigerten Unkosten.

Auch der Sammelladungsverkehr hatte etwas zugenommen.

Das Lagergeschäft war gleichfalls erheblich größer. Un Rohzucker wurden 201 000 Zentner eingelagert gegen 173 000 Zentner im Vorjahre.

Der Möbeltransport war für Stadtumzüge nicht gerade bedeutend, dagegen setze das Geschäft in Ferntransporten sehr gut ein, was auf die Vermehrung der Regimenter am 1. Oftober zurückzuführen ist.

# Bromberger Straffenbahn und Cleftrizitätswert.

Bei der Straßenbahn wurden rd. 1700 m Gleis erneuert und eine Gleisfreuzung aussgewechselt.

Die Strecke in der Danziger Straße vom Wiener Café bis zur Steinstraße wurde zweisgleisig ausgebaut und das vorhandene Gleis bis zum Elysium verschoben. Zwei Ausweichen wurden verlängert, 18 Entwässerungskästen, eine elektrische Weichenstellvorrichtung in der Boststraße wurden neu eingebaut.

Dagegen erfuhrder Umfang der Anlagen und des Betriebes keine wesentlichen Beränderungen.

Die Straßenbahn hatte eine Mehreinnahme von 11,38 %, das Elektrizitätswerk von 5,21 % gegen das Borjahr.

Die Kohlenkosten stiegen um 10 %.

Sinsichtlich der Arbeiterverhältnisse waren sowohl im Licht- wie im Bahnbetrieb sämtliche Angestellten vollauf beschäftigt. Während des ganzen Jahres war ein großes Angebot von Fahrpersonal und Arbeitern festzustellen. Folgende Ziffern veranschaulichen den gegenwärtigen Stand und die Ergebnisse des Geschäftsganges:

#### Bahnbetrieb:

| Bahnlänge  | e in km                 |     | 11,80  |
|------------|-------------------------|-----|--------|
| Geleistete | Motorwagentilometer . 1 | 192 | 928,00 |
| Geleistete | Unhängewagenkilometer   | 391 | 145,00 |
| Einnahme   | in .16                  | 403 | 325,90 |

#### Licht= und Rraftbetrieb:

| Angeschlossene Kilowatt | lol | 1   |      | 112 | 4 969,029  |
|-------------------------|-----|-----|------|-----|------------|
| Abgegebene Kilowatt .   | 38  |     | 11.0 | 10  | 2 322 680, |
| Ginnahme in M           | 107 | 1.0 | 30   | g.  | 564 467,57 |

#### Gesamtergebnisse:

### Einnahme aus Bahn=, Licht= und

| Kraftbetrieb zusammen | 01  | 00 | 967 793,47 | .16 |
|-----------------------|-----|----|------------|-----|
| Vorjahr               | 001 | ·  | 898 648,18 | "   |
| + gegen das Vorjahr . |     | ·  | 69 145,29  | "   |

# Die Gesetzehung des Jahres 1913.

Von den im Berichtsjahr publizierten Gesetzen und gesetzlichen Bestimmungen heben wir als für Handel und Gewerbe des Bezirks mehr oder minder bedeutsam die folgenden hervor:

### A. Reichsgesete.

13. Februar 1913. Gesetz betreffend vorübergehende Zollerleichterung bei der Fleischeinsuhr.

14. Februar. Bekanntmachung betreffend Lohnbücher für die Kleider= und Bäsche= konfektion.

28./15. Februar. Übereinkunft zwischen Deutschland und Rußland zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst.

6. März. Bekanntmachung betreffend Abänderung und Ergänzung der Eichordnung.

9. März. Bekanntmachung betreffend die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendslichen Arbeitern in Glashütten, Glasschleifesreien und Glasbeizereien sowie Sandbläsereien.

17. Juni. Bekanntmachung betreffend Strombeiräte.

3. Juli. Gesetz über den einmaligen außersorbentlichen Wehrbeitrag.

3. Juli. Gesetz über Anderungen im Finanzwesen.

3. Juli. Besitsteuergeset.

3. Juli. Gesetz wegen Anderung des Reichsstempelgesetzes.

22. Juli. Reichs- und Staatsangehörigkeitsaesets.

2. August. Bekanntmachung betreffend die Fassung des Reichsstempelgesetzes.

17. November. Bestimmungen über Hauß= arbeit in der Tabakindustrie.

28. November. Bekanntmachung betreffend Anderung und Ergänzung der Eichordnung.

29. November. Bekanntmachung betreffend Ergänzung der Eichgebührenordnung.

8. Dezember. Bestimmungen über die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendslichen Arbeitern in Ziegeleien und Anlagen zur Herstellung von Dinassteinen, Schamottesteinen und anderen Schamotteerzeugnissen.

13. Dezember. Gesetz betreffend die Handelsbeziehungen zum Britischen Reiche.

### B. Preußische Gefete.

- 23. Dezember 1912. Gesetz betreffend die Anlegung von Sparkassenbeständen in Inhaberpapieren.
  - 4. März 1913. Moorschutgesetz.
  - 7. April. Wassergeset.
- 7. April. Verordnung betreffend die Wasserstraßenbeiräte für die staatliche Wassersbauverwaltung.
  - 21. April. Hinterlegungsordnung.
- 10. Mai. Berordnung betreffend anderweitige Festsetzung der Zahl der von dem

Provinziallandtage ber Provinz Posen zu wählenden Mitglieder des Provinzialausschusses.

- 28. Mai. Geset über Maßnahmen zur Stärkung des Deutschtums in den Provinzen Westpreußen und Posen.
- 7. August. Verordnung betreffend die für die Veranlagung des Wehrbeitrags zuständigen Behörden.

#### C. Bezirfferlaffe.

Von den Erlassen, welche im Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Bromberg im Jahre 1913 veröffentlicht und für die Handelsund Gewerbetreibenden des Bezirks von Besteutung sind, sind folgende hervorzuheben:

3. Dezember 1912. Wegepolizeiverordnung für die Brovinz Losen.

24. Dezember 1912. Anordnung betreffend 8-Uhr Ladenschluß in Wongrowiz.

14. Januar 1913. Polizeiverordnung über die Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln außerhalb der Apotheken.

23. Februar. Nachtrag zum Tarif für die Schiffahrts- und Flößereiabgaben auf den Wasserstraßen zwischen Weichsel und Warthe vom 12. Februar 1903.

5. März. Polizeiverordnung betreffend die Herstellung kohlensaurer Getränke und den Berkehr mit solchen Getränken.

14. März. Strom- und Schiffahrtspolizeiverordnung für den Großschiffahrtsweg Berlin— Stettin, Wasserstraße Berlin—Hohensaaten. 12. April. Biehseuchenpolizeiliche Anordnung.

24. Mai. Bekanntmachung betreffend Ersöffnung der Eisenbahn-Neubaustrecke Schneidemühl—Czarnikau (Gorah).

1. Juli. Polizeiverordnung über Herstellung, Aufbewahrung und Verwendung von Azethlen sowie über Lagerung von Kalziumskarbid. (Azethlenverordnung.)

23. September. Genehmigungsurfunde zum Bau und zum Betriebe einer Aleinbahn von Schelejewo über Gutfelde nach Adl. Grochowiska.

1. Oktober. Eichordnung für die Binnenschiffahrt auf den Wasserstraßen im Regierungs bezirk Bromberg.

9. Oktober. Viehseuchenpolizeiliche Anordnung betreffend den Handel mit Klauenvieh an Markttagen außerhalb der Marktpläße.

13. Oktober. Anordnung betreffend 8-Uhr-Ladenschluß in Prinzenthal.

25. Oktober. Festsetzung des Ortslohns für den Bezirkdes Oberversicherungsamts Bromberg.

1. November. Bekanntmachung betreffend Eröffnung der Nebenbahn (Gnesen) Carlshof (Pos.)—Deutschseld (Schoffen).

17. November. Feststellung der Übersschwemmungsgebiete der Wasserläuse im Resgierungsbezirke Bromberg.

2. Dezember. Polizeiverordnung betreffend die elektrischen Straßenbahnen in dem Stadt- und Landkreise Bromberg.

6. Mary Belammadouse semesters 2004



Berten der Literatur zum Aunst.

# Inhalts-Verzeichnis.

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Präsidium 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV. Industrie der Steine und Erden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mitglieder der Handelskammer 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chemische Industrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ausschüsse der Handelskammer 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Salzindustrie und Salzhandel 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Einigungsamt in Bettbewerbssachen 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Salzgroßhandel 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sodafabrifation 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sachverständige für die Brüfung und Aber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| wachung von Ausverkäufen 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gipsindustrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ständige Kommissionen (Fachausschüffe der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kalksteinbruch, Kalkbrennerei, Asphalt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Handelskammer) 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fabrifation 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beeidigte und öffentlich angestellte Handels=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kohlen=, Koks= und Briketthandel 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| sachverständige 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gaserzeugung 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Flaschenfabrikation 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (Kinfaituna 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vorzellanfabrifation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Einleitung 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Steingutfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seifenfabrikation und Seifenhandel 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lage und Gang von Sandel und Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Apotheken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nady Einzelberichten der Intereffenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Handel mit Drogen, Chemikalien usw 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I. Landwirtschaftliche Rohprodutte und Fa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chemisch-technische Industrie 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| brifate, inebesondere Rahrunge= und Genug=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Elektrische Energie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ferrosilicium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Getreidehandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V. Gisenhandel und Gisenindustrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Roggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eisenhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eisenkonstruktions= und Maschinenbau 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gerste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fabrifation und Handel landwirtschaftlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Safer und Hülsenfrüchte 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maschinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mühlenindustrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Handel mit Molfereibedarfsartifeln 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quantity of the second of the | Hander mit Mottererbebarjateriein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Matibilelandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rartoffelhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VI. Baugewerbe und Baubedarf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kartoffelflodenfabritation 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VI. Bangewerbe und Banbedarf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rartoffelflodenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sochbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rartoffelflockenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hochbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rartoffelflockenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hochbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rartoffelslockenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hochbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rartoffelslokenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kochbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rartoffelslockenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sochbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rartoffelslokenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hochbau       38         Tiefbau, Zementwaren       38         Ziegelfabrikation       39         Dachpappenfabrikation       39         VII. Leberhandel und Lederindustrie.         Lederhandel       39                                                                                                                                                                                                  |
| Rartoffelslockenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kochbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rartoffelslokenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hochbau       38         Tiefbau, Zementwaren       38         Ziegelfabrikation       39         Dachpappenfabrikation       39         VII. Leberhandel und Lederinduftrie.         Lederhandel       39         Treibriemen       40         Lederfabrikation       40                                                                                                                                   |
| Rartoffelslokenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hochbau       38         Tiefbau, Zementwaren       38         Ziegelfabrikation       39         Dachpappenfabrikation       39         VII. Leberhandel und Lederinduftrie.         Lederhandel       39         Treibriemen       40         Lederfabrikation       40         Schuhfabrikation und Schuhhandel       40                                                                                 |
| Rartoffelslokenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hochbau       38         Tiefbau, Zementwaren       38         Ziegelfabrikation       39         Dachpappenfabrikation       39         VII. Leberhandel und Lederinduftrie.         Lederhandel       39         Treibriemen       40         Lederfabrikation       40                                                                                                                                   |
| Rartoffelslokenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sochbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rartoffelslokenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kochbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rartoffelslokenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sochbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rartoffelslokenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sochbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rartoffelslokenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nochbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rartoffelslokenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sochbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rartoffelslokenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nochbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rartoffelslokenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nochbau 38 Tiefbau, Zementwaren 38 Ziegelfabrikation 39 Dachpappenfabrikation 39  VII. Lederhandel und Lederindustrie. Lederhandel 39 Treibriemen 40 Lederfabrikation 40 Echuhfabrikation und Schuhhandel 40 Fantoffel und Filzschuhfabrikation 40  VIII. Aleinhandel in Textilwaren 41  IX. Papierverarbeitung. Buchdruckerei 41 Mechanische Tütenfabrikation 41                                           |
| Rartoffelslokenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nochbau 38 Tiefbau, Zementwaren 38 Ziegelfabrikation 39 Dachpappenfabrikation 39  VII. Lederhandel und Lederindustrie. Lederhandel 39 Treibriemen 40 Lederfabrikation 40 Echuhfabrikation und Schuhhandel 40 Fantoffel und Filzschuhfabrikation 40  VIII. Kleinhandel in Textilwaren 41  IX. Papierverarbeitung. Buchdruckerei 41 Mechanische Tütenfabrikation 41  X. Bankgeschäft 41  XI. Berkehrsgewerbe. |
| Rartoffelslokenfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sochbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Company Company Andread Andread Street, Rolling and Application of the complete

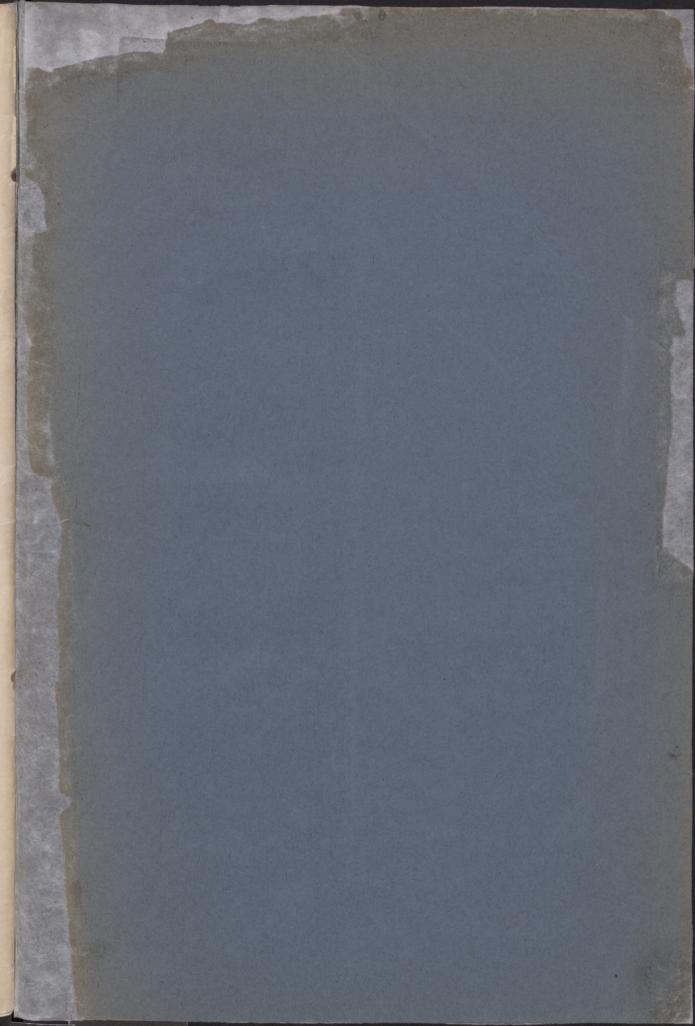

